ESCHENMAYER







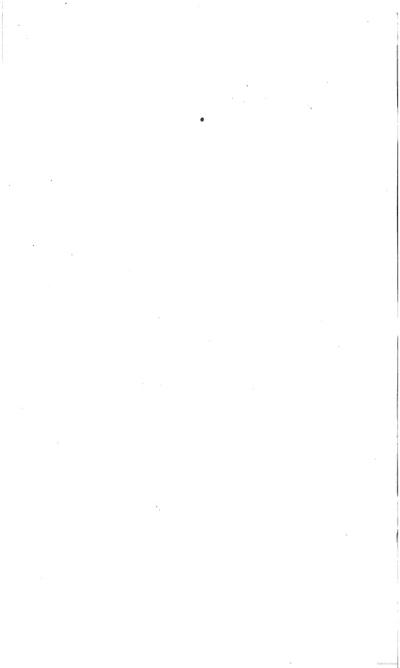

# Hegelsche Religions=Philosophie

verglichen

mit bem chriftlichen Princip

v o n

E. A. Eschenmayer, Professor in Enbingen,

> Tübingen, bei Heinrich Laupp.



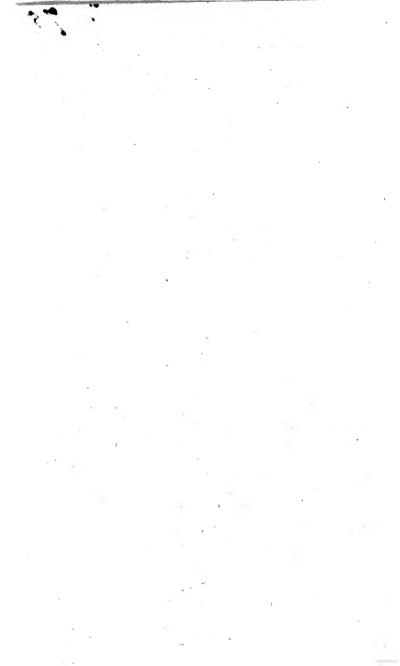

# Vorrede.

Jesus sagte einst in Gegenwart etlicher Pharisaer:
"Ich bin zum Gericht auf diese Welt gekommen, auf
"baß, die da nicht sehen, sehend werden, und die da
"sehen, blind werden." Auf die Frage der Pharisaer,
ob sie denn blind sehen, sprach Jesus: "Waret ihr
"blind, so hattet ihr keine Sunde. Nun ihr sprechet:
"Wir sind sehend, so bleibet eure Sunde."

Dieses Gericht gilt noch hent zu Tage unsern Ratios nalisten, welche auch behaupten, daß sie sehend seyen. "Sie seyen es, die sich selbst erleuchten und nur das Licht im Tempel ihrer Vernunst anzünden dursen, um göttlis che und irdische Dinge zu erhellen, so daß ihnen nichts mehr verborgen sey." Diese sind es, welche gegen das Evangelium blind sind und das höhere Licht nicht sehen, das Christus auf die Erde gebracht hat. Ihre eigene hohe Weisheit ist die Sonne, die ihre Augen blendet, so daß der Stern, den die Weisen aus Morgenland

sahen, vor solchem Glanze erbleicht. Ihr eigener Bes griff ist ihnen Gott geworden und ihre selbstversertigte Wahrheit ist ihnen Offenbarung gottlicher Weisheit. Die Predigt des Worts und den Ausspruch Christi: "Ich bin die Wahrheit," achten sie nicht, und darum bleibet ihre Sunde, und die Blindheit ist ihr Gericht.

Sanz anders verhalt es sich mit benen, die ba nicht sehen, b. h. mit solchen, die nicht auf ihre Kraft und Weisheit vertrauen. Diese sprechen: "Herr! Deffne "unsere Augen, damit wir erkennen, daß du das Licht "der Welt bist, und hilf unserer Schwachheit auf, das "mit wir nicht straucheln." Diese, die ihre Blindheit innerlich vernehmen, werden dann sehend und das Gesricht ist von ihnen genommen.

Von dieser Lehre ist der Uebergang leicht auf alle die Systeme, die ihre einheimische Weisheit zum obersten Leitstern machen und nicht nur das göttliche Wort, sons dern auch die Erscheinung des Göttlichen auf der Erde als einen Act der menschlichen Vernunstentwicklung des trachten, und dahin gehört vorzüglich die Hegel'sche Religions Philosophie. Solche Systeme, welsche in der literarischen Welt ein schnelles Aussehen erresgen, laden ohnedieß bald den Geist zur Prüsung ein, aber Pslicht des Kritikers ist es, dieselben, wenn sie sich uncht bloß auf ein speculatives Wissen, welches auch in

feinen Ertravagangen feinen großen Schaben bringt. fondern auf praktische Intereffen beziehen, welche ins Leben wirken und ber menschlichen Bestimmung eine Richtung geben, wie Moral und Religion, genauer zu prufen. Aber, woher follen wir ben Mafftab nehmen? Offenbar von bem, mas bisher alle Sufteme überlebte, mas allen Storungen Tros bot, mas unter allen Beranberungen unverandert, unter allen Berfalichungen acht und gebiegen, und unter allen Verftummlungen in feiner Integritat fich erhielt. Und bieß ift allein bas chriftliche Princip bes Evangeliums. Aber wie verhalt es fich, wenn ein Philosoph erklart: " Eben " dieses christliche Princip lebt und webt gang in meinem "Suftem. Ich erkenne es felbst als bas bochste Princip , an, aber ich zeige zugleich im speculativen Wiffen feine "Nothwendigteit, feine Geburt, feinen Ort, feinen "Stand, feine Qualitaten und feine Epoche ber Ent-"wicklung auf, was bas Evangelium nicht thut?" Ale: bann bleibt keine andere Wahl übrig, als zu prufen, ob das angewandte christliche Princip acht ober falfch ift, und ob es nicht baburch, baß es fich ben speculativen Formeln hat fugen muffen, feinen wahren Werth eingebust bat.

Diese Forberungen werben an benjenigen gestellt, welcher bie Hegel'sche Religions, Philosophie

vor sich nimmt. Er barf sie nicht bloß in Beziehung auf bie Ibee ber Religion überhaupt prüsen, sondern hauptsichlich barin, wie bas christliche Princip in ihr beschaffen ist. Ich habe biese Arbeit unternommen, theils weil man Degel zu einem literarischen Gott gemacht hat, der selbst nichts dafür kann, daß man ihn anbetet, theils weil bies ser Gegenstand schon längst mein ernstestes Studium ist.

Schon früher habe ich in meinen Aphorismen (Blatzter von Prevorst) eine Menge Zweisel geäussert, bin aber erst über dieses System ganz ins Klare gekommen, seitdem ich die Religions-Philosophie in ihren Hauptssäßen durchgegangen und mit dem christlichen Princip verglichen habe.

Die Hegel'sche Lehre hat mit ihrem Unsich, Furssich, und Un und fürsich Wieles mit dem delphischen Orakel gemein, so daß Alle, welche sich auf diesen Dreissuß schen, vom gleichen Wahrsagers Geist ergriffen wers den. Wie aber einst der Hebraeus Puer das Orakel zum Schweigen brachte, so moge das achte christliche Princip hier auch das Seinige thun.

Alles liegt an ber Philosophie bes Geistes. Wird ber Geist so gestellt, daß er der Herrscher bleibt über die Seele und ihre Functionen, alsdann losen sich Denken, Fühlen und Wollen im Schanen auf, die Ideen bes Wahren, Schönen und Guten werden in eine höhere Einheit erhoben, das Nothwendige, das der Ereatürslichkeit anhängt, macht der Freiheit und das Geses des Absoluten der Fülle der Liebe Plaß, das Heilige wird nicht mehr unter Begriffe, Gefühle und Sigenschaften gemischt, und das Göttliche bleibt in seinem transzens benten Werth.

Dieser Aufgabe kann aber unsere bisherige Philosophie, und besonders die Logik, welche innerhalb des Gebietes der speculativen Vernunftsormeln stehen bleibt und ihre Processe an einer Idee vornimmt, nicht mehr genügen. Sie muß ihre Kreise über das Selbstbewußtssen hinaus erweitern und sich den Strahlen der Offensbarung offinen, die der Geist nicht in sich erzeugt, sond bern empfängt.

Erfüllt die Lehre vom Geiste diese Forderungen, so wird sie zugleich christliche Philosophie, weil sie gerade, wie das Evangelium, das menschliche Sclossbewußtsenn mit den geoffenbarten Wahrheiten vermittelt, ohne das Sine in dem Andern aufgehen zu lassen. Das Höhere soll nicht herabgezogen werden ins Niedere, sons dern umgekehrt, die wahre Integration des Geistes des steht darin, daß das Niedere zum Höhern emporgehos den wird, und zwar nicht bloß in der speculativen Toee, sondern in der Reinigung und Läuterung des Lebens selbst.

Darin lieat die Macht und die Wahrheit bes chrifflichen Princips, daß es bem Menschen nicht nur bie Sunbe gur Erkenntnig bringt, fondern auch ihm bie Richtung zum ewigen Leben giebt. Un ber Stee und ihren Proceffen liegt wenig, aber baran, baß bie Stee burch ben Willen zur Macht wird, und nicht bloß Sache bes Wiffens bleibt, fonbern bas Berg, Gewiffen und Glauben aufs innigste ergreift, liegt Alles. Diese Integration vermag keine Philosophie in der Welt ju geben, aber bas chriftliche Princip vermag es, weil es burch tie Wahrheit ben Willen bes Mens ichen frei macht, und ihm die Starte verleiht, wels che nothig ift, um fich bas ewige Leben zu erwerben. Die freimachende Wahrheit ift bas Wort (Logos), und in ihm nur liegt die Integration bes menschlichen Gelbftbes mußtsenns zu den Momenten ber Offenbarung; alles Unbere ift Zand und nichts besagendes Gebankenspiel, bas zu nichts führt, als zum eitlen Ruhm bes Wiffens, ben bas christliche Princip ganglich verschmaht.

Dieß burchzuführen, und zwar an dem Leitsaben der Hegel'schen Religions : Philosophie, ist das Geschäft und die Angelegenheit dieser Abhandlung.

# Beleuchtung

ber

Hegel'schen Religions : Philosophie.

Erster Theil. Begriff der Religion.

> Erster Abschnitt. Von Gott.

> > Q. 1.

hauptsage hegels:

cist: die die md

nd

3,

is. It il

15

:I= ie

ín

e2 28

١,

3,

r

, Gott ift die absolute Bahrheit. — Gott ift die konkrete Allgemeinheit. — Gott ift Einer. — Gott ift die absolute Substanz. — Die Substanz konkret in sich gefaßt ift Geift.

Gott ift Gegenstand fur das Denfen und bas Bewuftfenn.

Schopfung ift ber fich offenbarwerdende Gott. — Er ift Manifestation Seiner Selbft, als Sohn Gottes, ber Mensch nach bem gott= lichen Chenbilde, ber Abam Kadmon. Das

Sichoffenbaren Gottes ift Erzeugen des Geis ftes zugleich; Darum fann Gott gewußt und erfannt werden.

Das Urtheil geht absolut von Gott aus. Der Geift ift dieß Urtheil; Es ift Erscheinung einer Welt und des subjectiven Geiftes. Der Geift ift absolute Manifestation, Segen und Senn für Anderes, Schaffen des subjectiven Geiftes, für welchen er ift."

# Erlanterung biefer Sage.

#### §. 2

Bas den Cat: "Gott ift die abfolute Bahr= heit," betrifft, fo bat der Philosoph feine Befugnif, ibn auf diese Beise auszusprechen. Bir fonnen Gott nur als . Die Quelle aller Wahrheit betrachten, und bann beint ber Sat: Bon Gott fommt alle Bahrheit, Er hat fie dem menschlichen Geifte als Idee eingepflanzt, damit fie diefer in feinem Zeitleben entwickle. Die Bahrheit ift nicht Er felbft, fondern fein Bert, bas Er erft fchuf und ordnete. Das Evangelium hat biefen Satz weit richtiger: "Dein Bort," fagt Chriftus, als er jum Bater betet, ,, ift bie Bahrheit." Eben fo fagt Chriftus nicht: "Du follft die abfolute Wahrheit anbeten, fondern, Du follft Gott im Geift und in der Bahrheit anbeten." Dieg will fagen, du follst den Geift, den bir Gott gegeben, und die Mahr= beit, die er bem Geift anvertraut, dagu benuten, um Gott anzubeten. Wenn Chriftus fagt: "Ich bin ber Beg, die Wahrheit und das Leben, Niemand fommt zum Bater, benn durch mich," so unterscheidet er eben badurch sich nicht nur vom Bater, als ber absoluten Quelle ber Bahr=

heit, sondern eine Wahrheit, die sich in Ihm personificirt, ist eine andere, als die logische und metaphysische, — es ist das Wahre im Heiligen.

#### §. 3.

Der Sat: "Gott ift die konkrete Allgemein: heit und Einheit," wird wohl mit den in der Phistosophie schon langst bekannten Sagen: "Gott ist das All im Eins, und das Eins im All," gleich lautend seyn; dieß ist allerdings keine abstracte Allgemeinheit, sondern der absolut konkrete Prototyp, aus dem Alles hervorgeht; aber die Frage ist, ob überhaupt unsere Kategorien der Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit in ihrer Answendung auf Gott noch eine Bedeutung haben? wovon später die Rede seyn wird.

# S. 4.

Bei dem Sah: "Gott ift die absolute Subftanz, diese, konkret in sich gefaßt, ift Geist,"
entsteht die gleiche Frage: Nann die Nategorie Substanz auf Gott angewandt werden, und was ist in Beziehung auf Gott abstract und konkret? Daß Gott ein Geist ift, sagt Christus selbst, und darin werden wir wohl das Sbenbildliche mit Gott zu suchen haben, aber wie verhalt sich der absolute Geist oder der Geist aller Geister zum endlichen und subjectiven Geist? Don der Natur des Geistes kann auch erst später die Nede seyn.

## §. 5.

Die bisherigen Attribute, welche hegel Gott beilegt, gehoren jum Rreife unferer Rategorien und Reflexions: Bestimmungen, oder zu menschlichen Ideen und Potenzen,

aber die Befugnist ihrer Anwendung ist nicht erwiesen, sondern geradezu vorausgesetzt und postulirt. Die wahren Attribute Gottes sind nicht diese, welche aus unsern Kategorien abstammen, sondern solche, welche sie überschreiten, und von diesen muß hier die Rede seyn, weil ihre Anwendbarkeit die andere ausschließt. Dahin gehört: das Ungerschaffene, das Ewige, Unendliche, Unangfängliche.

### §. 6.

Unerichaffenes. Das Unerschaffene bildet mit dem Erschaffenen nicht sowohl einen Gegenfat, als vielmehr ein über alle Gegenfage und Bergleichungen fo fehr erhabenes Moment, daß alle Philosophie sogleich an ihm gebrochen wird. Alle Begriffe und Ideen, alle Ideale und Eigenschaften find bloge Formen des Erichaf= fenen und verlieren ihren Magstab fur's Unerschaffene. Das Gleiche gilt vom Absoluten und Relativen, von ben Extremen der Positivitat und Regativitat, vom Wiffen und Ceyn, von Gubftang und Accideng, von Urfache und Wirkung, von Idealitat und Realitat, von Identitat und Differeng, von Un fich, Fur fich, und wie fie alle beißen mbgen. Das Unerschaffene ift einzig in feiner Urt und hat mit gar nichts Anderem etwas gemein. Seine achte Natur ift gangliche Pradicatlosigfeit. alle Pradicate, welche die Philosophie ersunen mag, ge= horen gu der Matur des. erschaffenen Geiftes und haben feinen Berth fur bas Unerschaffene. Gigentlich haben nur folche Ausbrucke noch eine Bedeutung, welche die positiven Pradicate abweisen, wie das Unbegreifliche, Unerforschli= de, Unaussprechliche. Gelbft Wiffen und Genn find nur zwei Grundformen, nach welchen Gott bas menschliche

Selbstbewußtseyn konftituirt hat; was sie fur Gott, als ben Unerschaffenen, sind, wissen wir nicht. Auch ber Ausdruck der Transzendenz giebt den Unterschied nicht an, weil das transzendente Princip, wenn gleich nicht von dem Selbstbewußtseyn entwickelt, doch von ihm aufgenommen wird. Die Natur des Unerschaffenen ift ein ewiges Mysterium nicht nur für Mensschen, sondern auch für die Engel. Die Macht des Worts, aus dem die ganze Schöpfung hervorgieng, übersteigt alle Begriffe und Ideen.

# S. 7.

Ewiges und Unendliches. Wie das Unerschafsfene pradicatios ift, so ist das Ewige vollig potenzios, d. h.
es verschwinden alle Potenzen in ihm. Das Unendliche
hingegen erhebt sich durch eine fortgesetzte Steigerung der
Potenzen des Endlichen, diese kommt aber damit nicht zu
Stande, und sistirt zuletzt durch einen Sprung über alle
Potenzen sich selbst. Dieser Unterschied ist darin wichtig,
daß im Unendlichen zwei entgegengesetzte Richtungen stattsinden, einerseits in der unendlichen Abnahme bis zum
absoluten Differential, andererseits im unendlichen Wachsethum bis zum absoluten Integral, während das Ewige
nicht nur alle Potenzen, sondern auch alle Richtungen in
sich ausgehoben enthalt. Das Unerschaffene ist zugleich
das Ewige.

# §. 8.

Un an fångliches. Erschaffen ist ein freies Offensbaren ans dem Ewigen durch das Wort. Alle Offensbarung hat einen Anfang, das Wort aber ist früher, als der Anfang, es ist im Unanfänglichen; daher heißt es: Im Anfang war das Wort (Logos). Unanfänglich ist

das Ewige, das heraustreten aber aus dem Ewigen ift bas sichtbare Universum mit den unendlichen Formen von Raum und Zeit, in welchen alles Endliche enthalten ift. Das Anfängliche ift zugleich das Endliche.

# S. 9.

Diese Gegensage hat Segel nicht aufgefaßt, fie lie= gen hoher als Genn und Wiffen, als Begriffe und alle Rate= Bis zur volligen Pradifat = und Potenglofigfeit, aorien. d. h. bis dahin, wo die Philosophie ihre eigene Unmacht anerkennt, geht Segel nicht gurud. Er nimmt vielmehr nicht ben geringften Unftand, die Formen und Potengen bes erschaffenen Beiftes auf den Unerschaffenen anzuwen= ben, in der unftatthaften Voraussetzung, daß ber Scho= Segels Gott ift die pfer feinen Gefchopfen gleich febe. Doteng feines Ichs mit bem Unendlichen multiplicirt, mas aber fein Ewiges giebt; benn fo gewiß bas Erschaffene ins Unendliche potenzirt, fein Unerschaffenes und Unanfang= liches werden kann, so gewiß ift die Potenz des Ichs nicht Gott.

# §. 10.

Segel: "Gott ift Gegenstand fur bas Den=

Wenn Gott als das Unerschaffene und Unanfängliche über allen Begriffen und Ideen, über allen Pradikaten und Potenzen liegt, so kann er auch nicht gedacht wersen, und wenn er im Bewußtsenn vorkommt, so kann er wenigstens nicht als Begriff darin senn. Es kommt hier genau darauf an, was Borstellung und Begriff, und was Glaube und Schauen dem Menschen geben. Ueberall ist das vorstellende und begreifende Subject höher und voller, als das Borgestellte und Begriffene, welches nur imma-

nente Werthe des Bewußtseyns sind. Umgekehrt aber ift im Glauben und Schauen das Subject geringer und nies driger, als der Gegenstand, der immer einen transzendenzten Werth hat, d. h. einen Werth, der nicht vom Beswußtseyn entwickelt, sondern von ihm empfangen wird. Nur im Glauben und Schauen behält Gott seinen übersschwenglichen Werth, im Begriffe und in der Vorstellung wird er herabgewürdigt, und zwar unter die menschliche Bernunft, weil der Begriff oder die Vorstellung jedenfalls geringer als die Vernunft selbst ist. Nennt man Gott einen Begriff oder Vorstellung, so seit man die menschlische Bernunft höher als Gott.

### S. 11.

Die Abkunft der Idee von Gott belehrt uns am beften über den Unterschied dieser Idee von allem Uebrigen ohne Ausnahme.

Die Seele hat zweierlei Gattungen von Functionen, Denfen, erstlich immanente im Rublen Bollen, wodurch fie das Bahre, Schone und Gute aus dem Gelbitbewußtfenn entwickelt, zweitens trans= zendente in Gemiffen, Uhnen und Glauben, wodurch bas Beilige und Gottliche fich bem Bewuftfenn offenbart. Un den erften Tunctionen nimmt der Geift nur mittelbaren Antheil, an den zweiten aber unmittel= Der Geift schafft nicht aus fich bas Beilige und Gottliche, fondern er empfangt die Strahlen des fich offenbarenden Gottes, leitet fie durch die transzendente Organe, namlich Gewiffen, Ahnung und Glauben, in das Selbstbewußtsenn fort, wo fich der hohere Strahl des Beiligen mit den Ideen des Wahren, Schonen und Guten befreundet und badurch Gott gur Idee und mittelft Bor= stellung und Einbildung zu einem Bilde in uns macht. Der Philosoph hat sich zu hüten, das heilige und Göttliche, welches bloß mit den Ideen eine Gemeinschaft eingeht, nicht mit diesen zu verwechseln. Das Wahre, Schone und Gute sind bloße Coefficienten, während das heilige der unveränderzliche Exponent bleibt. Auch daraus erhellt, daß Gott nicht der absoluten Wahrheit gleichgesetzt werden kann.

# §. 12.

Sben so verhalt es sich mit dem Gottesbewußtseyn. Nur die Idee von Gott fallt in unser Bewußtseyn. Behaupztet sie nun in ihm ihre Burde, so bringt sie das Ich des Bewußtseyns zur Demuth und Gottesfurcht. Die Philosophie hingegen multiplicirt das Ich mit der Idee von Gott und dadurch wird Gott nichts anders, als die Potenz des Ichs, und dieß ist der Bernunst-Goge, dem die moderne Philosophie huldigt. Die Idee von Gott ist nicht gleich Gott, wie er an sich ist, so wenig als der Strahl, der aus der Sonne in unser Aug gelangt, gleich der Sonne ist. Der Unterschied zwischen der Unmacht der Idee von Gott und der Macht seiner Existenz ist unermeßlich. Die Idee können wir wohl ertragen, wurde sich aber Gott uns zeisgen, wie Er an sich existirt, der Mensch mußte vergehen, wie ein Sonnenstäubchen.

# J. 13.

Begel: "Schopfung ift das Sichoffenbaren Gottes. Die hohere Form Dieser Manifestation ift, daß das, was Gott erschafft, Er felbst ift. Er ift Manifestation Seiner selbst, als Sohn Gottes, der Mensch nach bem gottlichen Ebenbilde, ber Abam Radmon."

Das, was Gott erschafft, ift nicht Er selbst. Nie durfen wir das Werk mit dem Meister, das Geschopf mit dem Schöpfer, die Natur des Erschaffenen mit dem Unzerschaffenen verwechseln. Das Wesen der Dinge stammt einzig und allein aus dem Willen und Wohlgefallen des Schöpfers, wie die Schrift sagt: "Du hast alle Dinge geschaffen und durch Deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen." Die absolute Freiheit, — freilich für uns ein Mysterium, geht Allem voraus. Weisheit und Macht und alle Ideen, das Wahre, Schone und Gute, Bewegung, Leben und Handlung sind erst von Gott erschaffen und geordnet, und sind Nichts ohne seinen Willen.

# S. 14.

Der Wahn der Philosophie, es liege in Gott ein nothwendiges Gesetz, sich zu manifestiren, oder, wie hegel
fagt, sich in einem absoluten Urtheil zu dirimiren, ist aus
der Creaturlichkeit genommen. Gesetz und Nothwendigkeit
sind der Creatur anerschaffen und gelten nichts ohne den
absoluten Willen. Wäre ein vom Willen Gottes unabhängiges Gesetz in seiner Natur, so müßten wir fragen,
wer dieses Gesetz erschaffen habe, da es kein Gesetz an
sich giebt ohne einen freien Gesetzbeber. Der Unterschied
zwischen Gott und Mensch besteht eben darin, daß im
Menschen die Idee dem Willen, der Zweck der Handlung
vorausgeht, in Gott aber der Wille die Idee und den
Zweck erst erschafft.

# §. 15.

Es ift ein machtiger Unterschied zwischen Erschaffen und Zeugen. Das Wort, der Sohn, ist gezengt und zwar von Ewigkeit, d. h. vor dem Anfang der Schöpfung, wie Christus selbst fagt: "Ich war, ehe die Welt war." Die Welt aber ist erschaffen. Zeugen ist Ansfluß und Mittheilung des Wesens, das im Erzeuger ist, Erschaffen aber ist das hervorbringen beliebiger Werke. Schon der Mensch kann jeden Tag ein neues Project ins Werksen, ohne daß sein Wesen die geringste Aenderung erleizdet, so wenig, als die beliebige Form des Topfes das Wessen seines Meisters enthalt.

# J. 16.

Der Cohn Gottes ift baber nicht ber Abam Radmon. Die biblifchen Stellen geben und ein gang anderes Ber= haltniß. Im Wort (Logos) liegt die Allweisheit und Allmacht und darin personificirt sich Christus, wie Johannes fagt: "Durch das Wort find alle Dinge gemacht, und ohne baffelbe ift nichts gemacht, was gemacht ift." Nicht Gott als Bater ift das Bort. Bas Er ift, wiffen wir nicht und konnen es auch nicht begreifen, fondern Chriftus ift das Wort, und ihm ift alle Macht im himmel und auf Erden gegeben. Chriftus verhalt fich baher gum Bater, wie das offenbar gewordene Bort zu dem im Ewi= gen bestehenden Urquell des Worts. Diefer Unter= Schied ift in fo fern mefentlich, als ber Cohn bon dem Bohlgefallen Gottes, fein Bort gu offenbaren, abhangig ift.

# J. 17.

Ans ber Beisheit stammt das Biffen und zwar mach & ben brei Ibeen der Bahrheit, Schonheit und Tugend.

Aus der Macht bildet sich das Seyn und zwar nach den Ideen, welche sich im Seyn substantialisiren. So entstehen Idealität und Realität.

Es giebt ein unendliches Berhaltniß in Macht und Beisheit, und ein endliches. Unendlich ist es im Logos und unabhängig von Raum und Zeit und von den Katezgorien. Die Beisheit erhebt sich zum reinen Schauen der Ideen, und die Macht substantialisit sich in Myriazden von Sphären. Berendlicht ist aber ihr Berhaltniß im menschlichen Geist, wo sich Wissen und Seyn zur Einzheit des Selbstbewußtseyns gestalten. Das Wissen ist Stückwerf und das Seyn ist Stückwerf, und die Ideen sind nur in ihren Resteren erkannt. In dieser Verendlichung von Beisheit und Macht in Wissen und Seyn stellt sich das individuelle Selbstbewußtseyn der unendlichen Beisheit und Macht gegenüber. So entsteht der Gezgensaß von Unendlichem und Endlichem.

# §. 18.

Die Frage, welche die Philosophie bisher versaumte, ist folgende: Ift Weisheit und Macht schon an sich in Gott gesetzt, oder hat Gott erst bestimmt, was Weisheit und Macht seyn sollen? Es giebt in und für Gott kein Ansichgesetzteyn oder ein Gesetz an sich, das in seiner Natur liegt; Er ist vielmehr der Urheber alles Setzens. Alles stammt aus dem absoluten Wohlgefallen, wie der Vater selbst vom Sohne sagt: "Das ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe." Darin moge die Philosophie ihre Beschränkung erkennen. Sie hat den Karakter der Nothwendigkeit in sich, um an ein Ansichgesetztes, das keines Andern mehr bedarf, alle ihre Folgerungen anzuknupfen und auf diese Weise die gleiche Gewisheit

von Jenem auf alles Andere fortzuleiten und in Allem zu wiederholen. Dazu wählte sie bisher die absolute Wahrsheit als den intellectuellen Schwerpunct der Vernunft, um den sich Alles bewegen soll. Aber auch abgesehen das von, daß das Wahre nicht zugleich das Schone und Gute und am wenigsten das Heilige ausmessen fann, so ist schon an dem absoluten Wohlgefallen Gottes alle ihre Kunst verloren, weil dieses Moment das Ansüchgesetzstenn ausschließt und mithin den Karakter der Nothwendigkeit vollig ausschie

# J. 19.

Wie die Philosophie in die Religion sich erhebt, fo fangt fie an, fich felbit aufzuheben und muß ihrem Ra= rafter untren werden, aber bennoch zu feinem andern 3med, als besto herrlicher wieder zu erstehen. Man fann von der Philosophie fagen, mas der Apostel Paulus von bem Samenforn fagt: "Es muffe vorher in der Erbe erfterben, um einen neuen Leib anzugiehen." So muß Die Philosophie erfterben, um in der Religion ihre Biebergeburt zu feiern. Diefe Wiedergeburt gewinnt die Bebeutung, welche Chriftus in dem Sat ausspricht: "Die Bahrheit wird euch frei machen." Ja fie ift die Infich= nahme von Chriftus felbft, weil er die Bahrheit felbft ift. Das Evangelinm ift das Beiligen in ber Bahrheit; darum bittet Chriftus felbft ben Bater, daß er die Junger in der Wahrheit heiligen moge. Die gewöhnliche Philosophie bingegen ift bas Profaniren ber gottlichen Bahrheit.

#### J. 20.

Begel: "Das Urtheil geht absolut von Gott aus, ber Geift ift dieß Urtheil, als

Erscheinung ber Belt und bes subjectiven Geistes. Der Geist ift absolutes Manifestisren, Segen und Seyn fur Anderes, Schaffen bes subjectiven Geistes, für welchen Er ift."

Segel haut den Rnoten, welchen die frubere Phis losophie freilich auch nicht losen konnte, - namlich wie aus ber absoluten Identitat, mas man Gott nannte, Die unendlich vielen Differenzen und Gegenfage heraustreten fonnen, - mitten entzwei, indem er fagt: "bas Urtheil gehe abfolut von Gott aus, es fene ber Geift, ber Geift aber fen mefentlich bas, fich felbft zu birimiren und in ber Manifestation in die Erscheinung ber Welt und des fub= jectiven Geiftes überzugehen. Die Identitat fen feine leere, fondern gefullte, und die Allgemeinheit feine ab= ftracte, fondern fonfrete." Bas ift aber bamit gewon= nen? Wenn wir alle Differengen, Gegenfate und Beftim= mungen in Gott eingewickelt, wie in einem Samentorn, annehmen, fo ift Gott feine Identitat, fondern vielmehr Die absolute Indiffereng von Allem, gleichsam die Poteng Mull oder Ginheit Schlechthin von allem Positiven und Regativen, und der Geift ift alebann der Trieb, fich aus diefer Ginheit ichlechthin in die negativen und positiven Reihen zu birimiren, fo bag ber Belt und Natur die negative Reihe, bem subjectiven Geift und ber Seele die positive zugetheilt wird.

### . 0. 21.

Wir konnen das noch hinzunehmen, was Segel in ber Encykl. 2. Aufl. §. 507 u. f. fagt: "Im Moment der Allgemeinheit oder der Sphåre des reinen Gedankens erzeugt die fubstantielle Macht (Gott) Sich felbst als feinen Sohn, bleibt

aber mit diefem Unterfchiedenen in urfprung= licher Ibentitat. Im Momente der Befon= berheit ober bes Urtheils ift bieg fonfrete emige Befen in feiner Bewegung bie Er= ichaffung ber Ericheinung baburch, bag ber einige Gobn in den felbftftandigen Begenfat einerfeits der Welt, andererfeits des endli= den Beiftes gerfallt, welch letterer als bas Extrem ber Negativitat fich jum Bofen ver= felbftftanbigt. 3m Momente ber Gingelheit ober bes Schluffes fehrt ber Gegenfag ber Allgemeinheit und Befonderheit in feinen idealen Grund gurut, Die allgemeine Gub= fant verwirklicht fich aus ihrer Abstraction jum einzelen Gelbftbewußtfenn, bas Bbfe erscheint als an sich aufgehoben, und finnliche Exifteng bes Abfoluttonfreten er= ftirbt in ben Schmerg ber Megativitat und nun fommt es gur abfoluten Rudfehr ber Thee bes als ewigen aber lebendigen und in ber Belt gegenwartigen Geiftes."

# §. 22.

Dieser dreifache Proces, in welchem hegel das Gottliche sich entwickeln last, ift offenbar nichts anders, als eine Uebertragung des Processes unseres Selbstbewußtsenns auf das Gottliche, wozu auch nicht die geringste Befing= niß vorhanden ift, auf folgende Weise:

Die Selbstaffirmation ober das Segen Seiner selbst ift allerdings etwas Gottahnliches und nur dadurch moglich, daß Gott dem Menschen das freie Princip als einen-Funken aus seinem Besen mitgetheilt hat. Darum gehort ber Mensch nicht mehr in den Zusammenhang der Natur-Ursachen und Wirkungen, sondern trägt eine Causalität in sich selbst. Durch das freie Princip wird der Geist erst zum Geist. Diese Selbstaffirmation wird nun die Grundlage von allen Entwicklungen.

Die erste Entwicklung ist das Selbstgefühl, in welschem Wissen und Senn noch in ungetrennter Identität besharren, wie in einem Keim, in welchem zwar alle kunfztige Gestalten vorgebildet, aber noch völlig ungeschieden sind. Aber dennoch liegen im Selbstgefühl schon Zwei, das Selbst als Fühlendes und das Selbst als Gefühltes, aber beide sind identisch.

In Gott nun, wenn wir diesen Proces auf ihn übertragen, ist die unendliche Selbstaffirmation und durch die
absolute Freiheit ist er die Causalität von Allem. Das
göttliche Selbstgefühl ist das Seizen oder Zeugen des einigen Sohnes. Das Fühlende ist das Selbst als Vater,
das Gefühlte das Selbst als Sohn, beide aber beharren
in ungetrennter Identität. Dieß ist das, was Hegel
unter das Moment der Allgemeinheit Gottes subsumirt.

# §. 23.

Der zweite Proces ber Entwicklung in uns ist bas Selbstbewußtsenn ober bas Wissen bes Selbst von seinem Seyn, in bem Sag: "Ich weiß, baß ich bin." Die beiben Womente, Wissen und Seyn, trennen sich aus bem Selbstgefühl ab, und stellen sich als Subject und Object einander gegenüber, aber in beständiger Vermittlung durch bas Selbst, bas im freien Princip ein Absolut Zbentissche in sich trägt. Wissen und Seyn sind Gegensäge, aber sie werden badurch beständig in eine relative Ibentität gebracht, daß sie sich an dem Absoluten des freien Princips

im Ich vermitteln. Das Wiffen bilbet sich nun aus in allen subjectiven und idealen Richtungen des Geistes, und bas Seyn bilbet sich aus in allen objectiven und realen Richtungen der Natur.

In Gott nun ist das Selbstbewußtseyn unendlich; aber bas Selbstgefühl, der einige Sohn, zerfällt in den selbstsständigen Gegensatz einerseits in das Centrum des Wissens, d. h. in den subjectiven Geist, andererseits in die Perispherie des Senns, d. h. in die objective Welt. Dieß ist das, was hegel unter das Moment der Besonderheit oder des Urtheils subsumirt. Wie im Menschen erst im Selbstbewußtseyn eine wahre Manifestation Seiner selbst ift, so wird dieß auch von hegel auf Gott übertragen.

#### S. 24.

Der britte Proces der Entwicklung geht bis zur Idee. Das Selbstbewußtseyn erweitert seine Kreise in der Selbste erkenntniß und Selbstgesetzgebung, es füllt sich mit den subjectiven und objectiven Richtungen des Wahren, Schoenen und Guten, so daß der Begriff, das Gefühl und der Wille das, was sie an sich sind, auch für sich werden und sich zulegt zu der lebendigen und gefüllten Idee zussammenschließen, in welcher der konkrete sich selbst denskende Begriff, das konkrete sich selbst beit und der konkrete sich selbst befreiende Wille in Eins vereinigt sind.

In Gott nun ift, nach hegel, die Entwicklung gur Ibee auch eine unendliche. Indem er einerseits durch alle Richtungen der Geschichte, als Momente des subjectiven Geistes, andererseits durch alle Richtungen der Natur in ihrem Stufengang, als Momente des objectiven Seyns, sich fullt, schließt er sich in absoluter Rudkehr zur Idee

des ewigen, aber in der Welt gegenwartigen, Geistes zusammen. Dies ift nun das, was hegel unter das Momment der Einzelheit oder des Schlusses subsumirt.

### §. 25.

Dieß ift Degels Sypostasirung ber Processe unseres Selbstbewußtseyns ins gottliche Wesen und besonders auf die Oreieinigkeit, welche dadurch einen metaphysischen Werth erhalten foll. Wir gehen zu folgenden Ginwurfen über:

Erftlich: Die ift es moglich, daß ber Philosoph feinen eigenen Beift befchant und fein Defen in eine Idee faffen will? Ift es benn nicht ber Beift felbft, ber bem Philosophen sein System bictirt, wie mag biefer ihn in fein Collegienheft einbannen wollen? Ift es nicht ber Beift ber fich als lebendiges Driginal bem Philosophen vorstellt. wie mag diefer fich jum Driginal und ben Beift zur Copie machen? Es fommt alles barauf an, wo ber Philosoph feinen Standpunct nimmt, je-naber bem Geifte, beller und ohne Trubung bes Urbildes, je entfernter, befto bunfler und getrubter burch die Abbilder, die aus ber Seele aufsteigen. Da überall, im Leiblichen wie im Geiftigen, der Standpunct und ber Augenpunct von einander verfchieden find, fo kann zwar der Geift dem phi= lofophischen Bewußtseyn alles mittheilen und offenbaren, was in feinem Augenpunct liegt, ber um fo reicher und gefüllter ift, je hober ber Standpunct liegt, aber fich felbft fann er nicht beschauen, weil der Standpunct nicht zugleich auch Augenpunct fenn fann. Wohl kann bas philosophische Bewußtsenn fich von einer Stufe gur andern erheben, von der Borftellung jum Begriff, vom Begriff gur Idee und gulett gum geistigen Schauen; und hat es

sich auf die hochste erhoben, so kann es Kunde geben von Allem, was im geistigen Leben vorgeht, und alle die Principien aufsuchen, welche das Ganze beherrschen, aber die innere Natur des Geistes bleibt ihm doch ein Geheim= niß. Ist dieß schon mit dem menschlichen Geist der Fall, um wie viel mehr ist er es mit dem gottlichen? Es ist ein volliger Trug des Philosophen, wenn er glaubt, er konne den Geist selbst wieder in einen todten Begriff oder in eine lecre Vernunftsormel auffassen. Dieß ist so wenig möglich, als wenn Einer die Sonne, welche ihr ganzes System mit Licht füllt, in einem einzigen Strahl zusam= mensassen wollte. Daher dürsen wir bestimmt annehmen, daß das, was Hegel Geist nennt, nichts anders als die Vernunft ist, welche in der einseitigen Form der lozgischen Wahrheit sich für die Totalität ausgiebt.

#### Q. 26.

Zweitens: Mußte Gott, der dem Menschen Leib, Seele und Geist gab und das Selbstbewußtseyn konstituirte, nicht alle die mögliche Combinationen schon zum Boraus kennen und berechnen? Mußte Er, der Himmel und Erde erschuf und den Myriaden Sphären ihre Bahn, Gesetze und Nythmus anwies, nicht schon vorher alle ihre Erscheinungen und Bewegungen kennen und berechnen? Mußte Er, als Herr des Schicksals nicht die ganze Weltgeschichte nach seinem Plane ordnen? Wie mag nun behauptet werzden, daß Gott im Durchgang durch das individuelle Selbstbewußtseyn des subjectiven Geistes, durch den Stussengang der Natur und durch die Epochen der Weltgeschichte sich nach und nach heraufarbeiten musse, um zu seiner Klareheit zu gelangen oder die sich selbst wissende Ivee zu werzden? Werden nicht dadurch Vorsehung und Allwissenheit

in Gott aufgehoben? Ift ber Schopfer, ber Mues erfchuf. felbst in den Cirkel der erschaffenen Berke verflochten? Ber hat benn ihm Gefetz und Plan vorgeschrieben? fagt zwar, die Idee entschließe fich frei, in das Anders= fenn überzugehen oder fich als Matur aus fich zu ent= laffen, aber wie mag ein folder Gedanke philosophisch fenn, daß Gott fich felbft zur Regativitat verdamme, und ba bie Regativitat fich jum Bofen verfelbftfanbigt, an bem satanischen Princip Antheil habe? Ift Gott von Ewigfeit ber das Allbewußtfeyn, wie fann in ihm eine Evoluzion gedacht werden? Sind bas Befondere und Gin= zelne nicht vielmehr Negationen bes Allbewußtsenns? Bie fann bie Idee fich flarer werden, wenn fie in Reflere ger= fallt, und die Ginheit etwas gewinnen, wenn fie in Bruche gerfplittert wird?

# S. 27.

Drittens: Ift es nicht ein Migverstand, wenn Begel die Birklichkeit der Bahrheit und das Konkrete bem Allgemeinen gleichsetht? Bir konnen diese Sage am besten an der metaphysischen Proportion von Stoff, Form und Wesen durchführen, wenn wir sie an der gegebenen Birklichkeit eines Sonnensystems entwickeln auf folgende Beise: Das Wesen ist das Positive, die Form entsteht aus Negationen des Wesens und der Stoff aus Negationen der Form. Der Stoff geht dem Einzelnen, die Form dem Besondern und das Wesen dem Allgemeinen parallel.

Das Wesen bes Connensystems ift ber Zusammenhang ber Gesetze in einem Mechanismus, und das Ineinanders wirken ber Krafte in einem Dynamismus, wovon die Conne bie allgemeine Einheit ift, welche das Ganze beherrscht.

Die Formen des Sonnenspftems find die Geftaltungen

der Cometen, Planeten und Monden, in welchen der alls gemeine Mechanismus und Dynamismus fich besondert. Sie find die Negationen der allgemeinen Sonnen : Einheit oder Brüche derfelben.

Die Stoffe des Sonnenspstems sind die Massen und Mischungen jedes einzelnen Weltkorpers und diese entestehen aus Negationen der Korm, in welchen sich Gesetz, Kraft und Sonneneinheit vereinzelt. Diese Weltkorsper sind nun alle wirklich, aber sie nehmen auf sehr verschiedene Weise an der Wahrheit Untheil. Die ganze Wahrheit ist geistiger Natur, sie liegt in dem an sich geistigen Zusammenhang der Gesetze und Krafte, eigentlich in der geistigen Gleichung, die sich im Sonnenspstem substantialisier. Die Sonneneinheit ente halt diese allgemeine Gleichung noch am meisten in sich, in den Kometen, Planeten und Monden hingegen besone dert und vereinzelt sie sich in untergeordnete Kormen und Stoffe, so daß die allgemeine Gleichung in den aussersten Reseren kaum noch sichtbar ist.

# §. 28.

Nehmen wir noch ein höheres Centrum an als die Sonne, wie etwa das Nebelgestirn, so verhält sich die Sonneneinheit selbst wieder als Bruch zu der höhern Ordnung der Einheit. Die Sonne, vorher Herrscherin, wird wieder Glied der höhern Ordnung und tritt jest selbst nur als besondere Form einer noch höhern Gleichung auf. Die Wahrheit ist nicht in der Totalität in ihr, sondern nur wieder in einem Nessex.

Gehen wir zulet auf ein Naturcentrum zurud, um welches felbst wieder die Nebelgestirne famt allen Sonnensoftemen rotiren, so ift dieß das All, in welchem die objective Wahrheit sich am meisten von ihren Resteren befreit hat und in ihrer Totalität erscheint. Dier erst ist der Sag richtig, daß Wahrheit und Wirklichkeit Eins und dasselbe seyen. In allem Uebrigen der objectiven Wirklichkeit ist der Sag unrichtig, weil die Wahrheit nur gebrochen und restectirt davin erscheint. In dem Naturcentrum liegt erst das wahre Wesen, das am meisten sich von Form und Stoff befreit hat. Wilk nun Hogel dieß die konkrete Allgemeinheit nennen, so moge er es, aber so viel ist gewiß, daß das Konkrete der untergeordneten Körper in der konkreten Allgemeinheit des Naturcentrums, als völlig ausgehoben und verschwunsden, augenommen werden muß.

# S. 29.

Um die abgestufte Dignieat der Weltforper zu begreifen, muffen wir ein negatives Princip annehmen, das durch das Universum geht, das beständig alle höhern Werthe zu differenziiren sucht, und durch dieses Differenziiren alles besondert und vereinzelt, so daß das Ganze in unendlich viele. Theile zersplittert erscheint. Dieses ist dann das allerschlechteste im Wirklichen, das seine Wahreheit beinahe ganz verloren hat. Wird aber das Differenziirte wieder integrirt, so verschwinden alle diese konfreten Momente wieder und zulest steht das Wesen, die Wahrheit und die höchste Gleichung der Gesetze und Kräfte in ihrer Totalität wieder da.

So gewiß also ber Stoff nicht ber Form und bie Form nicht dem Wesen gleichgesest werden kann, so ge= wiß ist das Einzelne nicht dem Besondern und das Besondere nicht dem Allgemeinen gleich zu segen.

# J. 30.

Biertens: Die Rudfehr zu der fonfreten fich felbft wiffenden Idee befteht nicht barin, bag einestheils alle mbaliche objective Berhaltniffe, Proportionen und Gefete, anderntheils alle mogliche subjective Begriffe, Urtheile, Schluffe, Syfteme und Wiffenschaften in ihr zum flaren Wiffen entwickelt liegen, fondern vielmehr barin, daß alle objective Berhaltniffe u. f. w. fich in der bochften Glei= dhung, und fo auch alle subjective Begriffe u. f. w. im hochften Princip, und überhaupt alle untergeordnete Glie= der der Wahrheit in ihrer Totalitat fich auflosen, so daß alle Differengen, die nur in negativen Werthen bestehen, im Integral berichwunden find. Die bochfte Ginheit ift nicht ein Convolut von vielen taufenden Einzelheiten, fondern ein volliges Aufheben und Berstoßen aller biefer unangemeffenen Das Emige ift das mahrhaft Potenglose und bas Unerschaffene bas mahrhaft Pradicatlose, und barin liegt die bochfte Ginheit.

# §. 31.

Fünftens: Giebt es eine an und für sich sepende und sich bewegende Ibee, wie sie hegel in seinem Spezulationskreise aufstellt, — eine Ibee, die besteht ohne Geist und sich bewegt ohne Willen? Bis jest wurden die Ibeen nur dem Geiste zugetheilt, und sie sind nichts ohne den Geist. Daher ist Gott nicht die absolute Wahrheit, sondern diese Idee liegt im gottlichen Geist, oder vielmehr Gott bestimmte erst, was Wahrheit seyn soll. Wie wir die Sache so stellen, so hort auf einmal alle Verwirrung auf. Der gottliche Geist bleibt ewig rein und unangetatet, er braucht sich nicht in ein Andersseyn zu bewegen,

fondern er bewegt nur seine Ibeen und zwar in doppelter Richtung, 1) in der subjectiven und idealen, wo sie das urbildliche Leben des Geistes konstituiren, und 2) in der objectiven und realen, wo sie das abbildliche Leben der Natur und Geschichte vollbringen. Auf diese Weise wird Gott nicht herabgezogen in die Creatürlichkeit, vielmehr wird die Creatur durch die Ideen aus dem abbildlichen Leben in das urbildliche heraufgezogen. Das ganze aber ist nicht ein Sichselbstwissen, was sich bei der Allwissenheit von selbst versteht und keinen Process nottig hat, sondern der Endzweck ist die Verherrlichung Gottes durch freie Geschöpfe und ihre Besähigung zur Seligkeit.

# J. 32.

Sech stens: Begel beschranft feinen Gott großtentheils auf bas Punctchen Erbe. Diefe Ratur, Diefes Leben, diese Geschichte und dieses individuelle Gelbftbewußtsenn find es, an welchen Gott gu feiner Rlarheit ge= langen foll. Gur Begel giebt es feine boberen Geschopfe. feine bobere Ratur, fein boberes Leben, feinen bobern Weltplan , als was diefes arme Erdenvolf vollbringt. Ber in Beziehung auf Gott und bas All an ber Erbe und ihrem Gefchlecht fleben bleibt, ber gleicht bem Maulmurf. ber ben Sugel, ben er aufgestoßen, fur die Belt halt. Gine folche Philosophie gehort in die Platonische Sohle, in welcher die Bernunftformeln, wie die Stalactiten, eine eigene Belt von Figuren bilden, die der darin Gingeschlof= fene anfange fur feine Welt halt, bis er durch das enge Roch gudt, wodurch er fich von der Weite des himmels Wer mag glauben, daß bas winzige Bruchftuck. orientirt. einer Menfchengeschichte als Magstab fur ben universellen Plan Gottes, der alle Sterne des Universums umschließt,

passen mbge, — daß die physische und organische Evolution der Erde zum Urtypus der ganzen Sphärenwelt genommen sey, — daß überhaupt das individuelle Selbstebewußtseyn eines Menschen der Spiegel Gottes sey? Dieß ist der Hochmuth der Philosophie, der seinen Begriff verzghttert und mit dem Tropfen am Eimer den Ocean messen will.

# Zweiter Abschnitt.

Von der Religion.

§. 33.

Sauptsäge: "Wenn der endliche Geist in seinen Grund zurückgeht, da er als endlich in einem Widerspruch mit sich selbst begriffen ist und als frei sich vom Nichtigen, Neusser= lichen befreit und sich zu sich selbst oder zu seiner Wahrheit erhebt, so ist diese Erhebung das Hervorgehen der Religion. Die Relizgion ist die Freiheit des Geistes in seinem wahrhaften Wesen. Gott ist das an und für sich schlechtin Allgemeine und das Denken hat dieses zu seinem Gegenstand. Der Standspunct des Bewustseyns von Got't ist der Standpunct der Religion."

"Die nahere Form, welche das Allgemeisne nicht nur als Bewußtseyn, sondern als Gewißheit angiebt, ift der Glaube oder das Bissen von Gott, insofern es Gefühl und im Gefühlift."

"Die zweite oder objective Form ift diese der Borftellung, die dritte ift die Form des Denkens als solchem."

### §. 34.

Wie fommt es, daß hegel in der ganzen Religionsz. Philosophie nie das Heilige als einen eigenen Exponenten würdigt, sondern immer nur von dem Begriff des Wahren ausgeht? Was ist denn eine Religion ohne ein Heiliges, dem sie dient, das sie verehrt und andetet? Das heilige ist fein Erzeugniß aus unserem Selbstbewußtseyn. Kein Mensch der Erde wird den Begriff des Wahren, das Gezsühl des Schonen und das Bestreben des Guten in sich anbeten, aber das heilige, das er unendlich erhaben über sich selbst sext, wird er verehren. Das heilige ist erst der unendliche Exponent, in welchem das Wahre, Schone und Gute, wie endliche Coeffizienten, sich auflösen. Darzum ist das heilige transzendent und aus ihm erst geht die Religion hervor.

# **6.** 35.

Segel: "Wenn der endliche Geift sich zu sich selbst oder zu seiner Wahrheit erhebt, so ist dieß-die Religion." Wir sagen umgekehrt: Wenn der endliche Geist sich über sich zum Heiligen oder zum Urheber der Wahrheit erhebt, so entsteht Religion. Nach Segel ist Religion noch ein immanentes Erzeugnist des Selbstbewußtseyns. Nach unserer Ansicht entsteht sie aus einer transzendenten Mittheilung auf folgende Weise: Der Unterschied zwischen Seele und Geist besteht hauptssächlich darin, daß in der Seele das Wahre, Schone und Gute in drei Gebiete sich absondert, was im Geiste har-

monisch vereinigt ist. Im Geiste ist das Licht der Ideen, das sich in der Seele in die einzelnen Ideen, wie in seine Farben, besondert, wovon das Wahre die Vernunft, das Schone die Phantasie und das Gute der reine Wille für sich nimmt. Vereinigen wir alle drei, so ist es die Liebe an sich. Denn es giebt nichts sonst im Geiste, was auf gleiche Weise wahr, sichn und gut ist, als die Liebe. Die Liebe ist somit das Licht der Ideen. Die reinste Liebe ist die Liebe zu Gott und Christus. In ihr liebt der Geist selbst, alle andere Liebe ist ressectirt, und zwar am reinsten im Gemuthe, in der Menschenliebe.

# §. 36.

Im Geifte ift ferner bas urbildliche Leben, in ber Seele mehr bas abbildliche. Borguglich aber ift es bas Schauen bes Beiligen, mas ber Geift in feiner Integritat vor der Seele voraus hat. Das geistige Auge empfangt bie Strablen einer geistigen Sonne fur fein subjectives Dafenn, wie bas leibliche Auge Die Strahlen ber irdischen Sonne fur fein objectives Dafenn. Diese hohere Conne ift bas Beilige, die ber Geift nicht felbst hat, sondern bie ihm nur ihre Strahlen zusendet. Diese Strahlen find es nun auch, welche ber Geift burch bie transzendenten Organe: Gewiffen, Ahnung und Glauben, in die Geele reflectirt, wo fich bas Beilige mit ben Ideen bes Wahren, Schonen und Guten befreundet und die Idee Gottes als ein gemeinschaftliches Product im Bewußtsenn der Seele erzeugt.

# §. 37.

Nach biefer Ableitung laffen fich bie Cate Begels über bas, was ihm Religion ift, naher beleuchten.

Begel: "Die Religion ift die Freiheit bes Geiftes in feinem mahrhaften Befen."

Dieß ist sehr mahr, aber nur dadurch, daß die Wahrsheit des Worts den Geist frei macht, wie Christus sagt; "Die Wahrheit wird euch frei machen." Dieß ist die Wahrheit im Heiligen und nicht der sich selbst denkende Begriff, auch nicht die practische Vernunftgesetzgebung. Moral ist nicht Religion. Die wahre Freiheit besteht in dem Gehorsam gegen die göttliche Gesetzgebung.

### S. 38.

Begel: "Gott ift bas an und fur fich schlechthin Allgemeine und baher fur bas Denken. Der Standpunct bes Bemußtfeyns von Gott ift ber Standpunct ber Religion."

Die Idee von Gott ift, wie gezeigt, transzendent und daher über unfere gange Rategorientafel erhaben. Denn das Unerschaffene, als pradicatlos, und das Ewige, als potenglos, tann in feine unferer Rategorien paffen, ift weder ein Allgemeines noch ein Besonderes und über= baupt fein Gegenstand fur bas Denfen. Chen fo wenig giebt es ein Gottes = Bewußtfenn, b. h. ein Bewußtfenn, welchem Gott immanent mare. Die follte auch Gott neben bem Gelbft im Bewußtfenn Plag finden, ohne daß Beide einander Abbruch thun? Rur die Idee Gottes fallt in's Bewußtsenn, aber eben, weil fie nur Idee ift, weist fie und hinaus auf die Macht der Erifteng, welche unend= lich über bas Bewuftfenn erhaben ift. Beinroth fagt: "Der Geift ift der Fuhrer der Seele ju Gott," d. h. Die Idee Gottes, welche dem Geifte am reinften innwohnt, leitet die Seele jum himmel, bem Throne bes Ewigen.

# . **39.**

Segel: "Die nahere Form, welche das Allz gemeine als Gewißheit angiebt, ift der Glau= be, oder das Biffen von Gott, in fo fern es Gefühl und im Gefühl ift."

Der Glaube, wenn er in der achten evangelischen Bebeutung genommen wird, hat weder etwas mit Borstellung und Begriff, noch mit Gefühl und Ideal, noch mit Eigenschaft und Bestreben zu thun. Er ist kein Denken und Wissen, vielmehr geht er darauf aus, alle diese der Seele immanenten Functionen aufzuheben und in sich zu vertilgen, um das heilige und Göttliche um so reiner vom Menschlichen zu erhalten. Der Glaube ist eben jene transzendente Function, welche, von der Idee Gottes belebt, uns fortleitet zur Macht der Existenz, welche unendlich die Idee übersteigt.

### §. 40.

Dier ift nun freilich feine Logif und Dialectif, fein stehender Begriff, keine Diremtion des Urtheils, noch Bestimmung und Unterscheidung mehr anwendbar. Der Glaube läßt alle Begriffe, Gesühle und Bestreben, als nichtige Dinge, hinter sich, und sucht bloß die gerade Richtung zum Heiligen und Göttlichen. Das Wort der Wahrheit ist seine Kraft, und diese Kraft beurfundet er auch dadurch, daß er nicht nur die Welt überwindet, sondern auch die Krafte der Natur gehorchen heißt. Die Wahrheit wird erst zur Kraft im heiligen, und diese Kraft empfängt der Glaube auch vom heiligen, weil er das einzige Verbinsdungs-Glied zwischen der Idee Gottes und der Macht ihrer Existenz ist. Ehristus sagt: "Ich bin die Wahrheit,"

nämlich die Wahrheit im heiligen, im Wort, und darum liegt in dem Namen Chrifti auch die Kraft, welche der Glaube fich aneignet und große Dinge damit verrichtet.

# §. 41.

Der Unterschied zwischen Wissen und Glauben ist wessentlich. Das Wissen zieht bas heilige und Göttliche herab, mengt es unter die Borstellungen, Begriffe, Bilber, Gefühle, Eigenschaften, und dadurch büßt es seinen ganzen Werth ein und wird profanirt. Der Glaube hingegen läßt Gott in seinem transzendenten Werth, entsernt alle diese Dinge von ihm, öffnet die Kreise des Selbstebewußtseyns und sucht nicht etwa einen Begriff, Gefühl u. s. w., sondern die ganze Seele zu ihm zu erheben, und diese Erhebung ist die Andacht. Darum ist nur im Glauben die wahre Jutegration des Menschen, während im Wissen und Denken seine Diremtion und Differenziirung ist.

### J. 42.

Nach dieser Erbrterung kann das, was hegel von der Religion als Form des Gefühls, als Form der Borftellung und als Stufe des Denkens sagt, nur kurz berührt werden.

Segel fagt: "Der Zustand, in dem Gott in mir ist, wir nicht Zwei find, wo Gott in dies fem Seyn ist, in dem ich bin, nennt man Gefühl."

Was ware dieß fur ein Juftand und Seyn fur Gott, in welchem Er und der Mensch Eins sind? Es verhalt sich gang anders.

Die Idee des Beiligen, welche der Geift in die Seele

restectirt, trifft so recht in den Mittelpunct der Seele, wo das Gesublermogen und als innerster Kern das Selbste gefühl liegt. Das Heilige aber überwältigt das Selbste gefühl und setzt sich ihm durch die Thätigkeit des Glaubens als unendliche Macht entgegen, woraus alle jene frommen Erregungen hervorgehen, welche sich in den Gestühlen der Demuth, der Gottesfurcht, der Unterwerfung und des Gebets äussern. Das Selbst giebt, Gott gegenaber, seine Werthe alle auf und fühlt sich wie vernichtet. In diesem Sinne hat Schleierm acher das Gefühl der Abhängigkeit zum Princip der Religion gemacht, dabei aber übersehen, daß die Thätigkeit dieses Gefühls nur durch den Glauben erweckt wird.

# S. . 23.

Was mag hegel unter Gefühl verstehen, wenn er es auf Farbe, harte, Freude, Recht u. s. w. bezieht, und es sogar die thierisch= sinnliche Form nennt, — wenn er sagt: "Sein Inhalt sen zufällig und konne das Schlechteste, wie das Wahrhafteste senn?" Diese Mißdeutung des Gefühls greift tief in das ganze System ein und verkennt ganzlich den Weeth, der im Gefühl ist.

Das Schone ift ber innerste Karakter bes Gefühls, es ift seine eigentliche Mittelpuncts : Gleichung, während alle die andern Gefühle aus Verbindungen des Gefühls mit andern Vermögen der Seele hervorgehen, wie das moralische Gefühl aus Verbindung mit Gemüth und Wilslen, das religibse Gefühl mit dem Glauben, das intellectuelle Gefühl mit dem Verstande, — denn es giebt auch ein Gefühl der Wahrheit, was in unbefangenen Menschen sicherer ist als das Urtheil, und endlich giebt es ein Ges

fühl des Angenehmen aus Verbindung mit der Sinnlichkeit. Ueberall aber ist das Selbstgefühl der Grundakkord, der sich in allen Richtungen ausspricht.

### S. 44.

Im Gefühl liegt die mabre Ginheit des innern Lebens, in welcher alle Functionen ber Seele ihren Mittelpunct haben, mahrend das Denken nur eine einseitige Thatig= feit ift. Das Gefühl liegt bober, als der Begriff, fo wie bas Schone bober, als bas Bahre. Im Schonen find eine Menge Begriffe und Urtheile, die ber Berftand nur abgesondert benten fann, in eine organische Ginheit verbunden, und diefe Ginheit faßt nur bas Gefühl, nicht Diefes Gefühl widerftreitet allem Schlech= der Berftand. ten, Mangelhaften und Saflichen, und ift und war ber ficherfte Leiter fur's Schickliche, Ehrbare, Rechte und Mit bem Glauben verbunden erzeugt es alle bie frommen Erregungen, die hundertmal mehr werth find, als ber Quark von Begriffen, die ju nichts nute find. In ber Liebe fchließt fich bas innerfte Gefühlsleben auf, und wirft die Sufteme ab, wie durre Blatter.

### S. 45.

Bon gleicher Miftbeutung ift, was hegel von ber Religion ale Form ber Vorstellung sagt: "Gott ift fur ben Menschen zunachst in ber Form ber Vor= stellung. Bur Vorstellung gehbren sinuliche Formen, Bilber, Metaphern, wie z. B. Vater, Sohn, Erzeugen, bie ganze Geschichte Jesu."

Borftellung wird erzeugt durch das unmittelbare, tonfrete Gegenständliche, seyen es Dinge der Natur oder Ereignisse der Geschichte. Bird nun die Idee Gottes in das Gebiet der Borstellungen herabgezogen, so wird er Object, und so entsteht der Götzendienst, in welchem bald dieses bald jenes Object zur göttlichen Verehrung gelangen kann. Das Heilige verliert seinen über alle Natur erhabenen Werth und wird zu einem Naturgegenstand oder auch, wie in der Vielgötterei, zu einem menschlichen Ideal herabgewürdigt.

Dieß ist die Religion in der Form der Borftellung. Wenn aber hegel glaubt, Gott als Bater, Christus als Sohn, so wie die ganze Geschichte Jesu gehören zur Weise der Borstellung, so irrt er gewaltig. Die Geschichte Jesu ist zwar ein Zusammenhang von lauter Borstellungen, aber hiebei ist die Borstellung nur der Zuleiter zu den tiefsten innern Wahrheiten für den Verschad, das herz und den Glauben. Die Vorstellung verschwindet dabei in ihrem eigenen Werth, während sie im Gögendienst als Naturzobiect festgehalten wird und für sich besteht.

# §. 46.

Die britte Form ist nach Hegel die Stuse des Denkens in folgenden Sagen: "Der Karakter des Denkens ist Bermittlung. Die Religion ist nicht aufferlich in den Menschen gebracht, sondern liegt in seiner Bernunft und Freiheit. Das Bissen von Gott ist Bewegung in sich, Die Religion ist das Uebergehen vom endlichen Inhalt zum absoluten, unendlichen."

Diefen Gagen fteben folgende gegenüber:

Den Karakter der Bermittlung durch Begriffe kann man am wenigsten in der Religion brauchen, weil das heilige sich nicht in Begriffe, Urtheile u. s. w. zerlegen läßt, ohne seinen Werth einzubufen. Die Idee Gottes ift die

Allerunmittelbarste, vom Geiste empfangen, vom Glauben aufgenommen, aber keineswegs durchs Denken erzeugt. Das Heilige ist keineswegs ein Erzeugniß der Bernunft und Freiheit, und das Wissen von Gott ist keine immanente Bewegung in uns selbst. Die Religion ist zwar nicht von aussen durch Natur und Geschichte in den Menschen gebracht, aber auch nicht durch Bernunft und Idee, sondern durch göttliche Offenbarung und Tradition. Wäre der Mensch nicht von Gott abgewichen, hatte er die ursprüngliche Offenbarung nicht in sich verdunkelt, so wäre er auch in fortdauernder Gemeinschaft mit Gott geblieben. Dennoch nahm auch der verdunkelte Geist noch Strahsen des Heiligen in sich auf, und darum blieb das Bedürsniß einer Berehrung und Anbetung, und wurde durch die ganze Weltgeschichte ein stehendes Phanomen.

# S. 47.

Durch den Abfall von Gott murbe der Bug in die Welt porherrichend, und nun nahm ber Menich feine Gotter aus ber Belt und aus fid, wodurch bas Beilige feine Rein= Dhne die chriftliche Religion ware ber alte beit verlor. Gogendienft noch der Gleiche bei und, wie er es überall noch ift, wo bas Chriftenthum feine Burgeln geschlagen Barum bat denn die Bernunft, wenn fie die Relihat. gion aus fich felbft fchopft, bas Abfolute berfelben nur ba gefunden, wo Chriften find? Bit die Bernunft nicht allen Menschen gemeinschaftlich, ober bat fie auch ihr Elima, ibre Sitten, Gebrauche, Localitat, und ihre gufallige Combination und Culmination in diesem ober jenem Lande? Sat bas Gelbitbewußtsenn nicht fein Evoluzions = Gefen, bas von Anfang an in feiner Unlage gegrundet ift, oder hat es feine Reprafentanten, die zufällig herausgeboren werden?

### §. 48.

Wir gehen nun auf biejenigen Sage über, welche Begel ben hohern Standpunct nennt, wovon die ganze Gedankenreihe fich in folgende Ordnung zusammenfaffen läßt:

"Gott ift das Abfolute und Erfte, die an fich bestehende Affirmation. Indem er fich benft, muß er fich von fich unterscheiden. (Dieß ift die beruhmte Diremtion.) Untericheidet er fich, fo macht er fich felbft gum Gegenstand, bestimmt fich badurd und fest fich ein Unde= res gegenüber. Dief Anderefenn ift feine Belt. Er und feine Belt find 3mei. Underefenn ift aber ber Widerfpruch feiner felbft, d. h. das Unendliche dirimirt fich in zwei Endliche. Er ift fomit Endliches gegen Endliches. Diefes Endliche ift aber eine blofe Erfcheinung, in ber fich Gott felbft hat. Diefe Erfcheinung, in ber bas Endliche fein Beftehen hat, muß fich aber aufheben, und baburch verichwindet bas Undersfenn in Gott. (Dief ift Die berühmte Regation ber Regation.) Gott erkennt darin fich felbit, wodurch er fich als Refultat Seiner durch fich felbft erhalt. erft ift Gott Un fich in ber Affirmation. birimirt fich in der Unterscheidung, wo er fur fich mird, mas aber zugleich eine Rega= tion ift. Bulett erreicht er burch die Regas tion der Regation die wahrhafte Affirmation. wo er Un und Fur fich wird. Die Sauptfache ift eine Burudbewegung ober Rudfehr, und bieß macht bas gottliche Leben aus.

abstracte Begriff macht fich felbst konfret, indem er die Epochen der Beltgeschichte durchlauft, und vollendet sich zur Totalität seiner Unterschiede. Dieser Begriff ift das Selbstbewußtsenn des absoluten Geistes als Einheit alles Naturlichen und Geiftigen."

# S. 49.

Diefen Cagen tonnen wir aus, unferer Unficht andere entgegenftellen :

Gott ift nicht bas Abfolute und Erfte. Bom Unerschaffenen konnen wir nicht sagen, daß es ein Erstes sen. Dieß gilt bloß von der Reihe des Erschaffenen. Gott ift die ewige Boraussehung vor allem Erschaffen, das Ewige aber hat keine Zahl, es ist weder ein Erstes, noch Mittleres, noch Letztes. Mit dem Ersten machen wir den Anfang, Gott ift aber ohne Anfang.

Gott ift nicht die an sich bestehende Affirmation. Denn Affirmiren, Regiren, Limitiren sind creaturliche Formen. Wir konnen bloß sagen, daß das dem Geift von Gott verliehene Princip der Freiheit absolutidentisch sen, wodurch die Selbstafsirmation des Mensichen erst möglich gemacht wird. Wie im Unerschaffenen diese Formen sich ausnehmen, konnen wir nicht wissen.

# §. 50.

Gott braucht nicht fich zu benken, zu biris miren, zu unterscheiben und sich zum Gegensstand zu machen. Derjenige, ber ben Gedanken ersschafft, ber bas Gelbstbewußtseyn ordnet, und Wissen und Seyn in bem Geifte in eine Gleichung setzt, ist unsendlich über alles Denken und über alle Gleichungen erhas

ben. Segel hat offenbar hiebei die Form des menschlichen Selbstbewußtseyns mit dem Unterschied von Wissen
und Seyn auf Gott übertragen. Warum erkennt die Philosophie den unendlichen Abstand nicht zwischen dem gottlichen Schauen, welches das All und seine Geschichte in
einen einzigen Blick auffaßt, und zwischen dem menschlischen Denken, das an den vielgelenkigen Begriffen, Urtheilen, u. s. w. mit unglaublicher Mühe das Bischen
Wahrheit erkundet, und eben so zwischen dem gettlichen
Bollen, in welchem das Bort zur That der Schöpfung
wird, und zwischen dem menschlichen Bollen, das seine
Zeit in Schlaf und Wachen theilt und seine Stunden an
dem Bau matter Werke und Spsteme abrollt?

### S. 51.

Gott fest fich nicht ein Unberes gegen= über, es giebt fein Underefenn fur Gott. Gott ift nicht Gines und das Andere, das fich aufheben Sein Wefen ift ewig und unveranderlich, b. b. muß. wird fein Underes, aber fein Wille fchafft, mas ihm be= Den Unterschied zwischen Befen und Berfen hat die Philosophie noch nicht erfaßt. Alles find Berfe aus reinem gottlichem Bohlgefallen; Gein find die My= riaden Sterne und die Myriadenmal Myriaden Bewohner derfelben. Gin Wint hat fie erschaffen und ein Wink fann fie auch wieder vernichten. 3wischen bem gottlichen Willen und feinen Berfen findet fein Widerfpruch ftatt. giebt feinen Begriff in Gott, der erft für fich werden mußte, was er an fich ift.

### 6. 52.

Gott und feine Welt find weber Eins noch 3wei. Was vergleichungslos ift, hat weber Bahl noch

Unterschied. Wenn bas Eins zum Unendlichen wird, so find alle Werthe und Großen nur Differentiale, die mit ihrem Exponenten nicht im Berhaltniß von Gins, Zwei, Drei u. f. w. stehen.

Die Belt ift feine Ericheinung, in ber Gott fich felbit hat. Denn bas Gelbft Gottes fommt nicht zur Erfcheinung. Bas wir in Geift, Leben und Ratur finden, find die allgemeinen von Gott bestimmten Dro= portionen ber Principien. Ibeen und Elemente, Die fich auf die vielfaltigfte Beife in der Belt verwirklichen, aber fie find bloge Producte feines Willens, nicht Ausfluffe feines Befens. Rur allein bas bem Geifte eingepflanzte freie Princip ift ein Funte bes gottlichen Befens, ber ben Menschen zum Urheber ber Thaten in feiner relativen Sphare macht, als es Gott in ber absoluten ift. Gott, ber durch das Wort der Allmacht und Allweisheit fich offenbart, hat dem Menfthen auch das Wort verlieben, bamit er relative Macht und Beisheit offenbaren fann. Darin liegt bas Gbenbildliche, bas Gott im Menschen fchuf, bas aber burch bie Gunde fich verdunkelte und nur burch Chriftum fich wieber erneuerte.

# §. 53.

Gott gestaltet sich in keinem Proces. Die Affirmation geht nicht in Negation über und kehrt nicht burch Negation der Negation in die wissende Wahrheit zurück, wie hegel von seiner imaginirten Idee aussagt. Es ist in der That auffallend, wie hegel eine Idee, die doch nach aller Verständigen Urtheil Leben und Vewes gung nur vom Geiste empfangen kann, selbsissandig vor sich hinstellt, sie aber in dem Triebrade der Speculation durch die Bernunftsormeln hindurchzieht, und alsdann sich

und uns bereden mag, biese Jbee sen burch verschiedene Prozesse zum absoluten Geist geworden? Muß denn nicht Allweisheit und Allmacht zur nothwendigen Boraussetzung der Schopfung gemacht werden? Kann aber eine Allweissheit noch verständiger werden und die Allmacht noch einen Zusatz an Starke gewinnen?

# S. 54.

Der Unterschied bender Ansichten ift in der That fehr wesentlich. Wenn eine ichwangere Idee nach und nach ihre Beburten von fich giebt, fo muß doch gefragt werden, wer fie befruchtet habe? Denn da weder Rraft noch Gefet ber Evoluzion an und aus fich eriftiren, fondern beide einen freien Willen nothwendig vorausseten, ber fie giebt und ordnet, fo muß auch ber Beift ichon ber Idee vorher= geben und er fann nicht erft aus ihr geboren werden. Diefer Beift muß aber als Schopfer himmels und ber Erde ber Abfolute fenn, und damit fallen alle Relationen von Un fich und Kur fich ganglich weg; vielmehr entläßt ber absolute Geift die Principien, Ideen und Elemente nach freiem Bohlgefallen und theilt fie ben Creaturen mit, welche nach benfelben fich entwickeln. Der Proceg ber Entwicklung ift nicht in Gott, fondern in ben Creaturen, welche von Zeit und Ort abhangig find.

### J. 55.

Begel: "Die Buruckbewegung ber Welt zu Gott macht bas gottliche Leben aus. In biefer Bewegung macht ber abstracte Begriff sich konkret, indem er sich zur Totalität seiner Unterschiede vollendet. Dieser Begriff von Religion ift bas Gelbstbewußtseyn Gottes."

Das Ganze läßt sich nun in folgende Gebankenreihe ordnen: "Die Idee entäussert sich in die Natur als ihrer Negativität, wo die Nothwendigkeit herrscht. Bon da geht sie zum Theil in ihr Inneres zurück und wird Leben; zulegt hebt sie alle Aeusserlichkeit auf und wird Geist. Der Geist aber bewegt sich durch die Weltgeschichte, welche die Summe aller individuellen Geister in sich aufenimmt. Während dieser Bewegung treten alle die bestimmten Religionen auf, wovon aber keine der Idee entsspricht. Diese Rücksehr macht das göttliche Leben aus, das sich in der absoluten Religion zur Totalität der Unterschiede vollendet. Und jetzt erst ist das Selbstbewußtsenn Gottes zur Klarheit und zur absoluten Wahrheit gelangt, und dieß ist der Begriff der Religion."

# §. 56.

Nach biefen Caten ift die Religion eigentlich in Gott, fie ift fein Gelbitbewußtsenn und die große Summe ber individuellen Geifter ift bloß bagu ba, bem gottlichen Gelbitbewuftfenn zu feiner absoluten Bahrheit zu verhel-Die Weltgeschichte ift blog bagu, bag bie Ibee burch Bermirklichung aller der ungahlig vielen Formen und Richtungen immer tonfreter werde, und biefe ftufen= weise Fortschreitung ift die Bewegung bes gottlichen Le= Demnach muffen auch bie Lugen bes bens. Bogendienftes, welche von Unbeginn bis auf Die heutige Stunde Die Beltgeschichte fullen, Epochen im gottlichen Leben barftellen, und Die Grenel des Kanatismus und Defpotis: mus, welche Sahrtaufende die Menfchheit perheeren, muffen Momente gur fonfreten Bahrheit des abfoluten Geiftes bilden. Bis jest glaubte der Christ, die Religion gehdre ihm an, sie sey nichts anders, als der durch die Idee Gottes im Bewußtseyn erweckte Zug zum heiligen, und zugleich die Erkenntniß des Verhältnisses des Menschen zu Gott, um ein würdiges Glied seines Reiches werden zu konnen. Hezgel aber lehrt es anders. Gott hat die Religion, sie ist die Zotalsumme der Wahrheit, wozu die einzelnen Geister nur einzelne Ziffern bilden. Uns lehrt das göttliche Wort, daß wir uns zu Gott hindewegen sollen. Hegel aber lehrt, Gott sey in der Rucksehr begriffen und nehme uns unterwegs mit.

# Dritter Abschnitt. Bom Cultus.

# §. 57.

Segel: "Die mahrhafte Religion entspricht bem absoluten Inhalt bes Geistes. Die Erscheinung ift so, wie der Geist an und für sich ift. Gott ist offenbar, es ist nichts Berborgenes an ihm, seine ganze Natur ift in die Erscheinung getreten."

hier haben wir wieder die Berwechslung des Befens Gottes mit den Berken feines Billens. Seine Berke nur find offenbar in Natur, Leben und Geift, sein Befen aber ist fur uns ein ewiges Mysterium aus dem einfachen Grunde, daß die dem Menschen anerschaffenen Formen ihre Natur, erschaffen zu seyn, nicht ablegen können, um das Unerschaffene zu fassen. Burde Gott

mit der Macht seiner Eriftenz in die Schopfung treten, so daß die Gewalt des Unerschaffenen das Erschaffene ergriffe, so wurde Natur, Leben und Geist eben so gewiß wieder zernichtet, als sie aus der gleichen Macht entstunden. Gott ist in seinem Wesen der Verborgesne, aber in seinen Werken der Offenbare.

### §. 58.

Segel: "Das Miffen bes erscheinenden Gottes fallt dem Eultus anheim, und die erste Gestalt, die uns ba begegnet, ift der Glaube."

Wenn der Glaube weiter nichts ift, als die erste Gestalt des Wissens, so hat er freilich wenig Werth, und die Philosophie hat leichtes Spiel, sich durch ihr vermitzteltes Wissen über ihn zu erheben. Wenn er aber so gestellt wird, daß er den Zug nach dem Heiligen und Ewigen in sich trage, dieß aber nicht vermöge anders, als daß er alle Momente des Wissens von der Vorstellung bis zur Idee in sich aushebt und vertigt, so gewinnt er einen Werth, der sich über alle Gestalten des Wissens, somit auch über die Philosophie, erhebt. Der Glaube tritt alsdann in die Stelle des in seiner Ohnmacht erkannten Wissens und ergänzt das religibse Bedürsniß des Geistes, den das Wissen unbefriedigt läßt. Ein gewußter Gott ist zum menschlichen Begriff herabgezogen, — wer aber möchte seinen Begriff anbeten und göttlich verehren?

# §. 59.

Segel: "Der Glaube ift bas Zeugniß bes Geiftes vom abfoluten Geift, oder bie Gewisheit von ber Bahrheit. Er ift ber gottliche Zusammenhang felbft, nach welchem bas Wiffende, bas Gelbftbewußtfeyn von fich, aber nur von feinem Befen weiß."

Batte Degel ben erften gang mabren Gat feftgehal= ten und eingereiht in die andern Bahrheiten, fo murbe er bem Glauben bald die Palme zuerfannt haben, aber fo fteht er muffig ba, und verliert feinen Gehalt badurch, baß ber gottliche Busammenhang in bas Biffen bes Defens von unferem Gelbitbewufitfenn gefett wird. Bier zeigt fich am beutlichften, wie wenig die Philosophie porwarts fommt, wenn fie Gemiffen, Ahnung, Glauben und Schauen, als reine psychische Thatsachen, in ihre Systeme einzureihen verfaumt und nur an ihrem Begriff feben bleibt. Es find transzendente Runctionen, welche alle Die Rreife des Gelbstbewußtsenns fur bas Sobere und Beilige bffnen. Gott und bas Gelbft vertragen fich in einerlei Bewußtseyn fo wenig mit einander, als Chriftus mit Belial; vielmehr wird bas Gelbit aus feinem Bewußt: fenn hinausgewiesen, damit es bem Bug bes Beiligen folge und ben bobern gottlichen Busammenhang im Reiche Gottes und nicht in irbifchen Dingen fuche. Mllerdings ift ber Glaube bas Beugniß bes Geiftes vom absoluten Beifte, ja er ift die gewiffefte Urfunde der Gottheit. Er hat nicht bloß bas Wahre an fich , fondern die Wahr= beit als Rraft, als Sieg und Befreiung von ber Belt, in fich. Er' ift ber freimachenbe Glaube, aber als folder hat er mit dem Biffen unferes Wefens nichts zu schaffen.

### S. 60.

" Segel: "Der mahrhafte Grund bes Glau= bene ift ber Geift, und bas Zeugnif bes Gei= ftes ift in fich lebenbig. Die Beglaubigung in aufferlicher formeller Beife hat keinen Werth, wie z. B. Autoritaten, Bunder, welche einen bloß zufälligen Inhalt haben."

Hegel stellt hier ben allgemeinen Werth bes Glaubens bem positiven bes Christenthums gegenüber. Der allgemeine Werth bes Glaubens liegt allerdings in bem Zeugniß, aber eben, wenn dieses Zeugniß unter ben Mensschen verloren geht, wie die ganze Weltgeschichte es besstätigt, so ist kein anderer Weg mehr übrig, als durch eine positive Richtung bes Glaubens ihn wieder zu jenem Zeugniß zurückzuführen und es für alle Zeit wirksam und lebendig zu erhalten. Darum haben Autorität und Wunzber keinen zufälligen Inhalt; sie sind vielmehr nothwenzbig geworden, um durch Beurkundung der göttlichen Macht auf Erden das Gemüth der Menschen so zu erschütztern, damit der Geist wieder vom Geist zeuge.

# S. 61.

Segel: "Im Cultus ift Gott auf einer Seite, ich auf der andern, und die Bestimsmung ist, mich mit Gott in mir selbst zusammenzuschließen, mich in Gott als meiner Wahrheit zu wissen, und Gott in mir, — diese konkrete Einheit. Der Cultus ist das thatige Hervorbringen dieser Einheit."

Bu einer so zärtlichen Umarmung von Gott und bem Ich, so daß Beide sich auf's innigste zu einer konkreten Einheit zusammenschließen, kann es nur die hegel'sche Philosophie bringen, das Christenthum weiß nichts davon. Gott und das Ich erscheinen hier wie zwei Zwillingsbrüder, unter einem herzen getragen und vom gleichen Muttersschoof des Selbstbewußtseyns umschlossen, wie Castor und

Pollur. Bare das Hegel'sche Ich nicht generis neutrius, so konnte daraus leicht noch mehr entstehen, als eine bloß intellectuelle Gemeinschaft. Ueberhaupt durfen wir die polytheistischen Fabeln nicht so weit von der Hand weisen, da die Philosophie durch eine so innige Verbindung eines Gottes mit dem Ich ein neues Jupiterat einzusuhuren scheint.

Ein ernfthafter Commentar über folche Stellen wird wohl überfluffig fenn.

# Zweiter Theil.

# Bon der absoluten Religion.

§. 62.

Hegel: "In der offerbaren Religion weiß ber Geist die Wahrheit als seinen Gegenstand, und zugleich weiß er sie als sein eigenstes Wesen; d. h. sie ist ihm nicht bloß ein Andeses, ein Gegenständliches, sondern er ist sich ihrer als seiner selbst bewußt."

Wenn von der absoluten Religion, die Hegel mit der christlichen in Uebereinstimmung zu bringen sucht, die Rede ist, so kann der Exponent des Heiligen nicht mehr umgangen werden. Hegel hat das Heilige nirgends als einen eigenen Factor in seine Construction aufgenommen, sondern bloß aus dem logischen Begriff der Wahrheit alle Momente seines Systems geschöpft. Eine Religions-Philosophie schreiben, ohne das Heilige als den hochsten Exponenten zu würdigen, heißt die Ordnung und die Dignität, in der die Philosophie selbst zu ihren verschies

denen Ideen steht, vollig misverstehen, und die Ausschlerung muß schon darum eine mislungene werden. So gezwiß das heilige über dem Wahren, Schonen und Guten steht, so gewiß steht die Religions philosophie über Lozgik, Aesthetik und Ethik, und die Frage muß zuerst bezantwortet werden: Was bringt der Erponent des heiligen zum Wahren der Logik, zum Schonen der Aesthetik und zum Guten der Ethik und hinzu, und wie stellt sich das Ganze, wenn dieser Exponent in seine untergeordneten Werthe hereinwirkt?

### Q. 63.

Das heilige ist eine transzendente Idee und nicht immanent, wie das Wahre, Schone und Gute. Es ist fein Erzeugniß unseres Selbstbewußtseyns, kein Moment der Entwicklung unsers geistigen Lebens, kein Erfund der Logik, Aesthetik und Ethik. Alle Rategorien, Principien und Grundsätze sind an ihm gebrochen, es sieht über allen Wildern und Gleichnissen, und seine höhere Kraft beurstundet es eben dadurch, daß es alle diese menschlichen Momente in sich aushebt. Das heilige wohnt nie mit der Sunde zusammen, und kann darum auch kein Moment der Entwicklung der menschlichen Natur seyn.

# S. 64.

Die Heiligkeit Gottes ist der Grundsatz fur die Relisgiond-Philosophie, wie die Wahrheit der Bernunft fur die Logik, die Schonheit der Phantasie fur die Aesthetik und die Tugend des reinen Willens fur die Ethik. Aus der Ableitung des heiligen ergiebt sich, daß der Geist und die Seele nicht im Vesitze, sondern nur im Genusse des heiligen stehen: Nicht das heilige selbst, nicht Gott

felbst, kommt zur konkreten Einheit mit dem Ich; sonbern nur der Strahl, die Idee des Heiligen, das Bild
Gottes dringt in das Bewußtseyn ein, und giebt Wärme
und Licht. Dadurch wird der Zug der Seele gegen das Heilige gerichtet, und sie verläßt alle die niedrigen Regionen, in welchen die Begriffe, Gefühle und Bestrebungen
des Menschen sich umhertreiben. In diesem Zug giebt
das Ich seine Werthe auf und bisnet allen jenen christlichen
Pflichten und Tugenden den Eingang, wie Demuth, Gottessurcht, Ergebung, Geduld, Gebet und Andacht.

# §. 65.

Da ber Mensch bas Heilige nicht in sich erzeugt, so kann es ihm nur burch Offenbarung bekannt werden. Ware ber Geist noch in seiner Integrität, so wäre kein Zweifel über diese innere Offenbarung, und die Vernunft selbst würde nicht ihre Gleichung von Wissen und Seyn als das Hochste seigen, sondern Alles, was sie hat, dem Heiligen unterordnen. So aber ist der Geist aus seiner Integrität gewichen, die Offenbarung hat sich ihm verzbunkelt und das Heilige kam unter die Vormäsigkeit der Sinnen und des Verstandes, wo es seine ganze Würde einbüste.

# J. 66.

In dieser Ansicht des Heiligen treffen wir auf einen Hauptpunct der Abweichung mit der Hegel'schen Relisgions = Philosophie.

Nach hegel ist bie Religion, wie sie sich in ihren Formen explicirt, theils als Naturreligion, theils als Religion ber geistigen Individualität bis zulest zur absoluten Religion, die nothwendige Entwicklung des Men-

Schenlebens in feinem Kortgang von ber Naturlichkeit gum Begriff. Er fagt: "Der Geift in ber Beife ber Exifteng, die er in ber Religion hat, ift gue nåchft die naturliche Religion. Das Beitere ift, baß die Reflexion bineinfommt, ber Beift frei in fich wird, das Subjective überhaupt, was jedoch erft aus der Ginheit der Matur herkommt, noch barauf bezogen ift. Die noch bedingte Freiheit. Das Dritte ift bann bas Bollen bes Geiftes, fich in fich gu bestimmen, mas bann als 3wed, 3wedmagi= ges fur fich, querft aber noch endlich und be= fchrankt ift. Das Bochfte aber, mas erreicht werden fann, ift, wo alle Schrante aufges, hoben und das religibfe Bewußtfenn nicht vom Begriffe unterichieden ift. Dieg ift bie Idee, der vollkommen realisirte Begriff in ber abfoluten Religion."

# S. 67.

Nach dieser Darstellung ist alles, was sich in Beziehung der verschiedenen Religionsformen in dem Gang der Weltgeschichte ergeben hat, eine von unten anfanzgende progressive Fortbildung des Begriffs bis zu seiner Totalität, — eine Progression, auf welche der Stempel der logischen Nothwendigkeit gedrückt ist. Es wird somit keine ursprüngliche Integrität, keine ursprüngliche Offenzbarung, kein Abfall in die Sünde und keine Selbstverzschuldung angenommen. Das Heilige hat keine Stelle; benn da es transzendenter Natur ist, so kann es nie in einen realisirten Begriff umgewandelt werden.

Wir werden wohl nicht erinnern durfen, wie febr

diese Darftellung von dem chriftlichen Princip abweicht; Um dieses aber zu rechtfertigen, ift es nothig, vom chrift= lichen Standpunct aus die gleiche Aufgabe vor uns zu nehmen.

# §. 68.

Wird das heilige in die objective Sinnenwelt herabgezogen, so entsteht der Naturgdgendienst. Das heilige
zerfällt in unzählige Restere, wie die Einheit in Brüche.
Zedes Object kann zum Gögen werden. Der Glaube
wird Aberglaube. Die Feier der Feste verliert sich in den
Sinnen= und Ceremonien = Dienst. Alle die furchtbaren
Phanomene der Natur werden in Jorn= und Nache=Götter
verwandelt und zu ihrer Sühne fallen Menschenopfer.
Wer möchte die Formen alle zählen, die vom Stein an
durch Baume und Thiere bis zum Sonnen= und Sternen=
Dienst Gegenstände der Bergötterung wurden?

# S. 69.

Wird das Heilige mehr in die niedere Subjectivität berabgezogen, so entsteht der Polytheismus. Das Heislige zerfällt in die Individualitäten bis zu den Penaten hinab, wo in jedem Hause ein Götterchen aufgestellt wurde. Das Göttliche restectirt sich in Menschengestalt. Das Colossale wird organisch, die Unform der Gögen wird Korm. Die Formen wechseln, je nachdem Borstellung, Einbildung und Begehrungsvermögen sich mehr oder wenisger damit vermischen.

Wird das Heilige in die hohere Subjectivitat herabgezogen, so veredeln fich auch die Formen. Der Begriff des Bahren, das Gefühl des Schonen und das Bestreben bes Guten will sich gestalten, und die Anbetung sucht ihre Objecte zu Toealen zu erheben. Es entstehen die Mysterien, bie sich in Orakel vernehmen lassen. Die Principien bes Guten und Bosen erscheinen personificirt, wie Ormuz und Ahrimann, und das Fatum geht in eine Damonologie über, in welcher sich gute und bose Damonen in die mensche lichen Angelegenheiten mischen.

# S. 70.

In allen diesen Formen ist aber der Standpunct der Ibee noch nicht gewonnen, welche, wie sie hervorragt, sogleich bemuht ist, die Objectivität und Subjectivität, zu entgöttern und sich zur Einheit emporzuschwingen, — eine Einheit, die sich bald mehr in der intelligibeln, bald in der ästhetischen, bald in der moralischen Ordnung darzustellen sucht. Dieß war von jeher das Geschäft der Philosophie, die zu ihrem intellectuellen Schwerpunct der Bernunft, nämlich zum absoluten Eins, vorzudringen sucht. Das zersplitterte Heilige in der Einheit wieder zu sammeln und alle die einzelnen Formen in einem Ideal auszuheben, konnte nur auf dem Standpunct der Selbsterkenntniß und der Selbstgesebung gelingen, und dahin giengen alle Bemühungen der Philosophie.

# §. 71.

Aber auch ber Standpunct ber immanenten Idee kann bem Beiligen nicht genugen. Beber bas Bahre, noch bas Schone, noch bas Sute an sich barf mit bem Beilisgen ibentificirt werden. Es hat eine hohere Natur, die sich weber bem Einen, noch bem Andern, noch dem Ganzen gleichsetzen läßt. Bielmehr forbert bas Heilige, baß sich alle Ibeen ihm unterwerfen und nur zu seinem Dienst bereit seyn sollen. Darum sind alle Bemühungen der

Philosophie, welche nie über die Immanenz der Ideen hinauskommt, vergeblich. Nicht durch Denken und Wifsen, sondern nur durch Glauben und Schauen ift das heizlige erreichbar.

# S. 72.

Der hochfte Standpunct ift ber bes Beiftes felbit, weil nur in ihm die Ideen fich wieder auflosen, um in einem Sobern Gins zu werden. Diefe Barmonie ift Die Liebe; benn in ihr hat fich Bahres, Schones und Gutes vollig verflart, und fie ift bas reinfte und herr= lichfte, mas in ber Geifterwelt wohnt. Diefen Stand= punct hat bas Evangelium eingenommen, und Chriftus ift fein gottlicher Lehrer. In der Liebe geben alle Gn= fteme unter, und die Speculation ift gu einem ftarren Gerippe geworden. Der Standpunct bes Geiftes ift zugleich bas Sichfelbstaufheben ber Phi= lofophie, ihr volliges Innerlichwerden im Beift der Liebe. Ueber den Beift felbft giebt es feine Speculation mehr, weil fonft noch ein Soheres ba fenn mußte, was ihn als Gegenstand zum Augenpunct machen Richt der Philosoph manifestirt den Geift, son= dern der Beift manifestirt fich dem Philosophen, wie uber= haupt jedem Menschen, vorzüglich badurch, bag bas Urbild der Liebe fich im Ich als Gegenbild abspiegelt und jum innerften Bewußtfenn bringt.

### §. 73.

Aber auch daran genugt es noch nicht. Das Seilige ift noch hoher als die Liebe. Aus diesem Sohern zieht der Geift selbst erst fein Licht, sein Leben, feine Luft und seine Liebe, belebt und begeistert die Seele damit, aber

jugleich geht nun sein Streben himmelwarts, jurud' jur Quelle bes Lichts, bes Lebens, ber Lust und der Liebe, nämlich zu Gott, und dahin führt er die Seele, wie Heinroth sagt: "Der Geist ist der Kührer der Seele zu Gott." Und dieß ist jest der hohere Standpunct des Evangeliums. Er lehrt uns das heilige Wort Gottes. Die Liebe wird durch das Göttliche geheiligt und das Heilige wird durch die Liebe substantialistet.

Die Sprache des Geistes ist nicht mehr speculativ, wie diese der Vernunft und des Verstandes. Sie gleicht wieder der Sprache des Herzens, welche durch alle Weltzalter die gleiche ist, während die philosophische Sprache wechselt, wie ihre Systeme. In der Philosophise des Geistes ist Logis und Dialectif vollig überwunden; denn das Heilige und die Liebe, so wie die Freiheit und das Schauen bequemen sich in kein System. Da, wo die Wahrheit selbst zur Freiheit wird, kann die Philosophie keine Gleichung mehr angeben.

# 6. 74.

Alles dieß, was wir von der Philosophie des Geistes erwarten können, hat das Evangelium auf eine wunderssame Beise erfüllt. Es ist das einzige Buch der Belt, dem es gelungen ist, die wahre Philosophie des Geistes in der Sprache des Herzens wieder zu geben, so daß Lozgik und Dialectik vollig zurücktreten, und doch die tiesste Philosophie, nämlich diese, welche vom Standpunct der Heilte und Liebe ausgeht, überall zu sinden ist. So lehrt uns der barmherzige Samariter die Philosophie der Liebe am besten, während der Priester und Levite, der Schriftgelehrte und Gesetzeskundige Logik und Dialectik repräsentiren.

# J. 75.

Die Philosophie des Geistes und Herzens halt Alles in voller Intensität zusammen. Das Wahre, Schone und Gute erscheinen nicht vereinzelt, sondern vereinigt in einem Brennpunct, und eben dieser Brennpunct ist die Liebe. Bo aber Liebe waltet, da ist Leben, Warme, Fülle, Innigkeit und Schnsucht, sie treibt den Menschen zum Werk, und ohne Liebe ist jedes Werk todt. Was gut ist, muß zwar auch wahr und schon senn, aber das Wahre und Schone sind nur mitwirkende Bestandtheile, die in den Karakter des Guten völlig verschmolzen sind, und eben daher nicht in abgesonderten Begriffs = und Gestühls Formen vorkommen.

Die Philosophie der Bernunft und des Berftandes sucht bagegen Alles auf ber Stelle ben innern Gefegen und Gleichungen zu unterwerfen. Gie fondert bas Bahre vom Schonen und Guten aus, halt bas, was bem Gefühl und Gemuth gehort, an die blogen Begriffsformen und zergliedert Alles bis auf die letten Elemente. Dadurch geht die harmonie verloren und es fommt blog gur eins feitigen Begriffseinheit. Da aber Leben, Licht, Luft und Liebe nur in der harmonie des Gangen wohnen, fo treibt fie jedesmal die Bergliederung hinaus, fie Ibfen fich im Einzelnen auf und der Werth des Gangen ift verschwunden. Dief thaten von jeher die todten Begriffsspfteme, wohl in funftlichen Gliederungen gufammenhangen, ein Anochenffelet, aber im Innern fein Leben haben und feine Liebe meden fonnen. Die Die Geift = und Bergens= Philosophie fich jur Bernunft = und Berftandes = Philoso= phie verhalt, fo verhalt fich bas Evangelium gu Logif und Dialectif.

# S. 76.

Der Standpunct der Philosophie des Geistes ist nun bezeichnet. Seine Haupmomente sind das heilige, das der Geist durch Offenbarung empfängt, und die Liebe als die Harmonie der Ideen, die er in seinem Centrum bes wahrt. Zu Beiden muß sich das Selbstbewußtseyn der Seele erheben, wenn es im Menschen zur Integration kommen soll. Geschieht dieß aber, so ist der Standpunct der Offenbarung und der Standpunct des Selbstbewußtsseyns vermittelt, und dieß ist die wahre und einzige Aufsgabe der Religions Philosophie.

Aber ganz anders verhalt es sich in der Degel'schen Lehre der absoluten Religion. Hegel bleibt auf dem Standpunct des absoluten Begriffs unverrückt stehen, und was er Philosophie des Geistes nennt, ist durchaus nichts anders, als die Bernunft in ihrer Bertiefung in den eigez nen Schwerpunct des Absoluten. Dieß erhellt aus dem obigen Satz: "In der offenbaren Religion weiß der Geist die Wahrheit als sein Gegenständliches, und zugleich weiß er sie als sein eigenstes Wesen, d. h. sie ist ihm nicht bloß ein Anderes, sondern er ist sich ihrer als seiner selbst bewußt."

# S. 77.

Die ganze Macht ber hegel'ichen Folgerung ift biefe:
"Gott ift bie absolute Bahrheit; biese gehort aber auch ber menschlichen Bernunft an. Darum erfennt bie Bernunft Gott — nicht nur als ein Gegenständliches, sonbern zugleich als ihr eigenstes Besen. Gott und bas Ich schließen sich im Selbstbewußtseyn zu einer konkreten Einheit zusammen. Nun

ift aber die Bahrheit ober die ihr gleichge: fette Ibee nicht von Anfang an fcon fonfret, fie fann es nur durch einen Proces werden. Sie muß baber guerft ihr Un und Rur fich feftftellen, und dann in die gabllofen Reflexe und Richtungen als Megationen ihrer felbit übergeben, b. b. fich in alle Berhaltniffe, Proportionen, Gefege, Gleichungen ber Da= tur, bes Lebens und ber Gefchichte ent= wideln, um fich gulegt gur Totalitat ber Unterschiede zu vollenden und fich gur fons freten fich miffenden Bahrheit gufammengu= ichließen. Diefen Proceg übertragt Segel, Gott, damit er gu feiner Rlarbeit fomme; ba aber bie absolute Bahrheit auch Sache ber Bernunft ift, fo gehen bas 3ch und Gott, Bebes auf feiner Stufe, gang parallel. Dar= um weiß Gott nur fich felbft, indem Er fich im 3ch weiß, und bas 3ch weiß, indem es fich in Gott weiß, zugleich fich felbft."

Dieß ist der Kern der Hegel'schen Philosophie. Ich nannte sie schon früher eine Fronie, welche sich der Mensch mit Gott erlaube, — ich nannte sie eine hochmuthige und aufgeblasene, in der das Ich sich selbst zum Gott potenzire, — ich nannte sie ein logisches Drama, in welchem Hegel Gott selbst zu seinem Helden wähle und ihn durch drei Acte hindurchführe, und ich glaube nun durch die bisherige Beweissührung diese Ausdrücke gerechtsfertigt zu haben; aber jest nenne ich sie eine vollig unz ehristliche, und dieß habe ich noch zu erweisen.

# S. 78.

Segel: "Die absolute ewige Idee ift 1) Un und Gur fich Gott in feiner Emigfeit, por Erschaffung der Belt, aufferhalb Belt; 2) Erschaffung ber Belt. Diefes Er= ichaffene, dieß Underefenn fpaltet fich an ihm felbft in die zwei Seiten, phyfifche Da= tur und endlicher Geift. Diefes fo Gefchaf: fene ift gunachft gefest auffer Gott als Un. beres. Im Befen Gottes liegt aber, bieß Fremde, Befondere, von ihm Getrenntgefette fich zu verfohnen, den Abfall oder die Di= remtion der Idee wieder gur Bahrheit gu= rudanbringen; 3) ber Proceg ber Beribh= nung, wodurch ber Beift, bas, mas er unter= ichieben, mit fich einigt, ber Beift ber Bes meinde. - In den Formen explicirt fich die gottliche Idee 1) in dem ewigen in und bei fich Senn, Form der Allgemeinheit oder die Sphare bes reinen Gedankens; 2) in der Form ber Ericheinung, ber Partifularifation, bes Berfallens bes ewigen Moments; 3) in ber Form der Rudfehr aus der Erscheinung in fich felbft, die abfolute Gingelheit, ber Geift." Dieg der Inbegriff der absoluten Religion.

# §. 79.

widerstehen, Gott in eine logische Nothwendigkeit zu bringen, b. h. sich felbst so in Gott hineinzudenken oder hineinzudichten, daß das, was er in feinem Gedanken und Senn als nothwendig erkennt, sich auf gleiche Weise

auch im gottlichen Gebanten und Genn verhalten muffe. Der Philosoph findet in dem innerften Grunde feiner Bernunft ben intellectuellen Schwerpunct bes Abfoluten; Diefer Schwerpunct ift aber nichts anders, als die absolute Gleichung einer unendlichen Differeng, innerhalb beren Rreis nicht nur alle endliche Differengen, fondern auch alle relative Gleichungen und Ginheiten fich erzeugen. Dieses absolute Verhaltniß objectivirt sich der Philosoph in eine Stee, beschenkt fie mit feinen Rategorien, leiht ihr bas Befet feines Gelbftbewußtfenns, und tragt nun in die Idee ben gleichen Proceg uber, ber in der Enta midlung unseres Gelbstbewußtsenns fattfindet. Diefe Idee, die, wie gezeigt, nichts anders ift, als ber Bieberichein unferes urbildlichen Les bens, nennt Segel Gott, und verfest ibn nun in ben gleichen Proceg, in welchem bas 3ch befangen ift. Auf Diefe Beife wird Gott in bas Schema ber Rategorien bineingebannt, und am Ende fteht ein potenziales Ich ba, bas fich zu unferem Ich verbalt, wie bas Urbild zum Abbild; aber auch biefes po= tenziale 3ch ift unfer Geschopf und ber Philosoph fein idealer Schöpfer.

### So. 80.

Um diesen Trug der Philosophie einigermaßen zu ers schüttern, erlaube ich mit wiederholte Erinnerungen:

Erftens: Wenn Gott fur bas Denken, Bes
greifen und Wissen ift, so muß er als Gegenstand,
b. h. als Gebanke, Begriff, Ibee in ben Bereich ber
Bernunft fallen, und kann auf keine Weise ihrer Totalis
tåt gleich kommen, weil bas Einzelne nicht zugleich bas
Ganze seyn kann. Ja felbst ber Begriff bes Abspluten

fommt ber Dignitat ber Bernunft nicht gleich, fonbern ift nur ihr intellectueller Schwerpunct. Es bleibt ein uns erschutterliches Berhaltnig, bag ber Wiffende über feiner Idee, ber Begreifende über-feinem Begriff und ber Dens fende über feinem Gedanken fteht, und barum auch fie gu Gegenftanden machen und ihre Ratur erforfchen fann. Wird nun Gott als Gegenstand ber Bernunft ober ber Speculation behandelt, fo fest fich ber Philosoph im Augenblick über Gott hinauf, ohne baf es ihn befrembet. und mas er nun in ihm findet, tann nichts anders fenn, als was die Bernunft ichon jum Boraus hat. Auch bie Form bes Unendlichen und die Rategorie der Allheit, welche fo gerne als gottliche Pradicate gebraucht werben, machen feinen Unterschied; benn fie liegen ichon vorgebils bet im innern Befen ber Bernunft. Gin folder Gott ift bemnach nichts mehr und nichts weniger als ein Ber= nunftgobe, ben fich ber Philosoph aus fei= nem eigenen Gingeweibe erzeugt.

# S. 81.

Ganz anders verhalt es sich mit den trauszendenten Functionen von Gemissen, Abnung und Glauben. Das Gemissen mahnt uns an eine höhere Berantwortz lichkeit, als diese vor dem weltlichen Richter ist, wo bloß die aufferen aber nicht die inneren Berbrechen zur Sprache kommen. Die Ahnung verweist uns auf ein höheres und zukünftiges Leben, und der Glaube hat in sich die gewisseste Urkunde der Gottheit. Diese drei Functionen ziehen Gott nicht herab in die Sphäre der Spezulation, sondern lassen ihn in seinem überschwenglichen Werthe, und bekümmern sich wenig darum, ob die Philozsophie Prädicate für Gott aussellt oder nicht; sie weisen

vielmehr bieselben zurud, weil bas Blei ber intellectuellen Schwere sie nur in ihrem Schwunge zum Gebiet des Heizligen hemmen wurde.

# §. 82.

3meitens: Die Philosophie, welche bie Urgleichung bon Wiffen und Genn oder bas abfolute Gefet an ihre Spite ftellt, überfieht die Freiheit, welche hober liegt, als alle Gleichungen und Gesete. Die Philosophie foll nicht das Fundamentalgefet unferer Erfenntniffphare oder des Denkens, fondern die Freiheit bes Bollens gum oberften Princip mablen. Das logische Gefet ift nur ber feste Rern, an dem fich die freie Subjectivitat des Ichs in allen ihren Richtungen bewegt, fo wie bas Unschauunge= gefet von Raum und Zeit nur ber fefte Rern ift, an bem fich die freie Objectivitat bes Ichs in allen ihren Rich= tungen orientirt. Ja felbst die Idee der Wahrheit hat nur badurch ihren achten Werth, baf fie ber Moral und Meligion bient. Das Wahre an und fur fich ift gerade Die niederfte Form; die Idee der Wahrheit muß vielmehr ihr Un und Fur Gich aufgeben und ihr gebundenes Ber= haltniß frei machen in den Ideen der Tugend und Beilig= feit, und dann erft wird die Bahrheit frei und die Freiheit mahr. Es ift alebann biejenige Wahrheit, wovon Chriftus fagt: "Die Wahrheit wird euch frei machen." In der Liebe und der Beiligfeit hat fich die Bahrheit gur Freiheit verflart.

Wer das Evangelium, das Wort der Wahrheit, einz mal in seinem Werthe erkannt hat, kann nicht begreifen, warum die Philosophie nicht über den Begriff an und für sich hinauskommen kann. Schon das Schone des Gesfühls, noch mehr das Gute des Gemuths und am meisten

das Heilige des Glaubens überschreitet den Werth des Begriffs so, daß er diesen hohern Werthen nur als Form oder Gefäß dient, in welchem Leben und Fülle ausbewahrt wird. Der Begriff ist eigentlich nur die Wurzel, aus welcher Stamm, Ast, Blatt, Blüthe und Frucht in immer hohern Werthen emporschießen; er ist das Eins schlechthin oder die allgemeine Grundlage, die sich zwar in allen Werthen und Ordnungen wiederholt, aber doch von jedem hohern Werth übertroffen wird.

# §. 83.

Ift icon die Freiheit des Menschen als der lebendigfte Act des Geiftes in feinen Begriff zu faffen, um wie viel weniger die Freiheit Gottes? Giebt es wohl eine bobere Burde fur Gott, als bas Pradicat des unbedingten Bohl= gefallens oder der abfoluten Freiheit, fo daß Alles, mas geschaffen ift, aus feinem freien Willen hervorgieng? Wenn es dieg ift, konnen wir wohl Anftand nehmen, Ihm Die hochfte Burde zuzutheilen? Jede logische Rothwendio= feit, auch das Minimum von Negation, das wir in fein Befen fegen, gerftort feine Burde. Er ift nur das, mas er fenn will, und bei Ihm ift fein Ding unmbglich. ift über alle Subjectivitat und Objectivitat, über alles Wiffen und Genn und über alle Rategorien unendlich erhaben; alle diefe erschaffenen Formen paffen nicht auf ben Nehmen wir noch das hingu, was ich schon berührte, daß das Befen Gottes nicht mit den Berten feines Willens und die Ibee Gottes nicht mit ber Macht feiner Erifteng zu verwechseln ift, fo konnen wir bas, mas Segel von Gott fagt, gerade umtehren.

# S. 84.

Gott ift feine Ibee, fondern bie Ibee fommt von Gott. - Das Emige bat fein Un und Gur fich, Dieg find Affectionen bes menichlichen Bewuftfenns. Das Ers Schaffene ift fein Undersfenn fur Gott, weil ber Unters ichied amifchen Erschaffenem und Unerschaffenem verglei= dungelos ift. Das Erschaffene fpaltet fich nicht an Gott felbft in die zwei Seiten, phyfifche Ratur und endlichen Geift; Beibe find nicht Ausfluffe feines Befens, fonbern reine Producte feines Bohlgefallens durch das bloge Bort: "Es werbe." Schon ber Menich, wenn er taufend Werke Schafft, fpaltet weber feinen Billen noch fein Befen an ihnen; er entlagt fie alle frei, er fann fie vollenden, ober abbrechen, verandern ober gernichten, alles unbeschadet feines Befens und Willens. Dief ift eben bas Geheim= niß ber Freiheit, bag fie burche Sanbeln nichts verliert, fondern gewinnt. Die Freiheit eines tugendhaften Mannes wird immer großer, je mehr er handelt. feinen Proceg in Gott; benn bas Unanfangliche hat alle Beit und Entwicklung in fich vertilgt. Die Formen bes reinen Gedankens, wie Segel die Rategorie ber Qualitat nennt, namlich Genn, Michte und Berben, (Dofition, Megation, Limitation) haben feinen Ginn fur Gott: eben fo wenig gehen die Formen der Rategorie der Quantitat: Allgemeinheit, Befonderheit und Gingelheit, bas Befen Gottes etwas an. Das Gleiche ift ber Kall mit ben Rategorien ber Relation und Modalitat, fie leiben feine Begiehung auf Gott.

### §. 85.

Alle biefe Formen find ber menschlichen Seele, so wie bie Ibeen bem Geifte, von Gott gegeben, damit ber

Menich fich fur die Ordnungen, in die er gestellt ift, an ihnen entwickeln moge. Gott geht nicht felbft in bie Erfcheinung uber, fondern er fendet bloß die Ideen burch fein Bort aus, ordnet die Principien ber Dinge, fondert fie in ihre Stufen und giebt bem Reich ber Beifter ben Beltylan auf, wovon jede Ordnung bes Universums, und fo auch die Menschheit der Erbe, ihr Denfum jur Bearbeitung empfangen bat. Es giebt feine logische ober mes taphpfische Beridhnung zwischen Gott und dem Auffer Ihm Gefegten und von Ihm Getrennten, mohl aber giebt es eine moralische Berfdhnung, wovon fpater bie Rede fenn wird. Gott zeugt nicht fich felbft als feinen Cobn, auch gerfallt ber Sohn nicht in ben felbstftanbigen Gegenfat von Belt und Geift, und noch weniger verfelbftftanbigt er fich im negativen Extrem zum Bofen. Much bezeichnet ber Beift nicht die Rudfehr aus ber Erscheinung. Beleuchtung ber lettern Gage fommt fpater vor.)

### g. 86.

Die hegel'sche Dreieinigkeits = Bildung ift vollig verungludt, voll von Widersprüchen, von willkührlichen Sägen, und, wenn sie mit dem Evangelium verglichen wird, eine unwürdige Profanation. Ber sich an die Dreiseinigkeit wagt, hat durchaus keine andere Bahl, als aus dem Evangelium das aufzunehmen, was Christus in seisenen herrlichen Reden von den Verhältnissen des Sohnes zum Vater, des Geistes zum Sohn und Vater, und der Menschen zum Geiste und durch den Sohn zum Vater so deutlich geoffenbart hat. Diese Verhältnisse sind nicht bloß Sache für die Vorstellung, wie hegel meint, sondern Sache für eine viel tiesere Philosophie, als die seinige.

Die Dreieinigfeit fann ihre Rlarheit nicht burch logi=

iche Zersetzung erhalten; benn eben hier ist ber Punct, wo die Wahrheit, ins Heilige aufgenommen, zur Freisheit wird, b. h. in bas freie Wohlgefallen Gottes zurücktehrt. Es ist ber Gesichtspunct, von dem Paulus sagt, "daß man das Geheimniß bes Glaubens in gutem Gezwissen bewahren solle." Darum moge die profane Philossophie die Hande davon lassen.

Bir gehen nun die brei Reiche durch, welche Segel besonders aufführt.

# Reich des Vaters.

# §. 87.

Was hegel insbesondere von dem Reich des Baters sagt, ift bloß eine Explication der ichon berührten haupt sage mit mancherlei Abschweifungen. Was noch eine eis gene Erläuterung verdient, läßt sich auf folgende Bemerskungen zurücksühren:

Segel: "Es ift Gott wefentlich, fich zu manifestiren und als Geift zu fenn fur ein Anderes."

Alle Manifestation Gottes ift nicht Sache seines Wesens, sondern seines Willens. Der Ausdruck Wesen und Gesetz des Wesens ist schon menschliche Form, aber wir haben überhaupt uns bloß zu behelsen mit Worten, die sich dem Verständniß nähern, ohne die Sache aufzu-hellen. Jacob Bohm, auch Schelling wählten den Ausdruck: Ungrund, der, weil er das Verständniß mehr abweist, als aufhellt, richtiger ist, indem er die unergründliche Tiese bezeichnet, die kein erschaffenes Wessen erreichen kann. Es ist das ewige Mysterium

ber fich felbit zum Unfang machenben Freiheit. Wir konnen baber bloß fagen: Gott ift fur ein Anderes, wenn Er es fenn will, ein Gefet bagu liegt nicht in feis nem Befen. Die beiligen Urfunden fuhren uns auf mebe rerlei Schopfungen. Die vielleicht burch Meonen getrennt Die Schopfung ber Engel ift eine andere und frubere, als diefe ber Belt. Diefe atherifchen Befen bedurfen feinen materiellen Boben . wie die Planetenbewohner: ihre Bewegung ift gleich ben Gedanken und ihre Erscheis nung gleich bem Licht, als ihrem Sonnenfleib. Giebt es aber mehrerlei Manifestationen und Schopfungen, fo fieht es mit dem Begel'ichen Processe ber absoluten Idee ubel aus: benn es muffen mehrerlei logische Beftande von Un Sich und Rur Sich, mehrerlei dialectische Bewegun= gen und Diremtionen und mehrerlei Burudfehrungen bes absoluten Beiftes angenommen werden.

Beit und Ort machen hier machtige Unterschiede. Scho= pfungen, die durch Millionen Jahre vielleicht getrennt find, fonnen nicht unter bem gleichen Entwicklungs : Processe bes abfoluten Geiftes fteben, und eben fo fann der abfolute Geift auf ber Conne einen gang andern Procef als auf ber Erde, auf dem Mebelftern einen andern als auf ber Sonne, und auf bem Centrum bes Alle einen anbern als auf bem Debelfterne anordnen. Segel hat über bem winzigen Sternchen ber Erbe, und über bem 3mblf= fingerdarm der Menschheit, und über der speculativen Stellung eines gehirnten Philosophen in Berlin, Die Dig= nitat ber Beifter und ber Naturen vergeffen. Wir wollen Gott barin freie Sand laffen. Er wird fich Un und Fur fich feten, wenn er will, er wird fich manifestiren und birimiren, wenn und wo er will, und wird fich gurucks bewegen, wie und wo er will.

# g. 88.

Segel: "Gott unterscheibet, besondert sich in einer absoluten Diremtion, in einem absoluten Urtheil, — Belt und endlicher Geift."

Gott hat dief Alles nicht nothig. Wo das Wort mit der That, der Befehl mit der Ausführung, die Idee mit ihrer Bermirflichung in einen Moment ausammenfallt, ift feine Diremtion ju finden. Befen, Bille und Ibee bleiben, mas fie find von Emigfeit, in ihrer vollen Integritat. Es ift fein Sichfelbftunterscheiden gwischen Gott im Emigen und Gott in ber Schopfung. Das Erschaffene ift nicht Er Gelbft in einem Underefenn. Wenn ber Ges fengeber ein Gefen giebt, ber Wille im Berte offenbar wird, und der Befehl gur Bollziehung fommt, fo fallt es une nicht ein, ju fagen, ber Gefengeber und Berricher fenen in ein Undersfenn übergegangen. Wie ein Felbhert, wenn er ben Befehl gur Schlacht ertheilt, fich nicht felbft birimirt in ben rechten und linken Flugel, fonbern umge-Febrt gang in fich und bei fich bleibt, um uber beide gu berrichen, fo verhalt es fich auch mit bem gottlichen Billen gur Offenbarung und ber wirklichen Offenbarung. Es ift nicht die mindefte Diremtion in Gott.

# §. 89.

hegel nimmt seine Abmessungen für Gott aus dem menschlichen Selbstbewußtseyn. In dem Satz: "ich weiß, daß ich bin," dirimirt sich das Ich in ein Wissendes und ein Sependes, und zwar so, daß das Wissende sich offenbart im Sependen, jedoch beide mit einander identisch bleiben. Das Ich hat eine dreifache Natur als Wissenzbes, Sependes und als Absolutibentisches.

Das Lettere aber ift nichts anders, als bas aus bem Beifte reflectirte freie Princip bes Bewußtfenns. bat Segel nicht in Rechnung gebracht. Der Sauptpunct ift, daß Wiffen und Genn als Gegenfage nur baburch ju einer relativen Identitat gelangen, daß fie fich im abfolut = identischen freien Princip des Iche vermitteln. baran ichließt fich jest die hauptwahrheit an: Dag Biffen und Senn, Begriff und Object nie unmittelbar in einander übergehen, wie Segel in bem Sat annimmt, daß fich ber Begriff unmittelbar im Object verwirkliche, fondern nur mittelbar badurch, bag ber Bes griff fich vorher mit der Freiheit des Bil= lens verbindet und nur durch diefen hindurch ins Dbject übergeben fann. Das abfolut : identi= fche freie-Princip des Iche macht erft den Uebergang vom Wiffenden jum Sependen moglich und fuhrt ben Begriff in die Objectivitat ein. Tragen wir bieg auf Gott über, in welchem die abfolute Freiheit ift, fo lagt fich ber Sag bes Gelbstbewußtsenns auf folgende Beise ausbrucken: .. Gott ift abfolut frei und nur burch feinen Willen geht Die Idee ins Genn uber. Gott, der absolutfreie, biri= mirt fich nicht in Biffen und Genn, fondern er entläßt beibe gang nach feinem Bohlgefallen, bas Biffen vorzuge= weise in den endlichen Geift, bas Geyn vorzugeweise in Die Matur."

# S. 90.

Segel: "Der Geift ift ber Proces, fich zu unterscheiben, aber fo, baß die Unterschies benen sich aufheben, ber Unterschied feiner ift, so daß bas Gine in bem Andern bei fich felbst ift. Dieß, daß es soift, ift ber Geift selbst, oder, nach Beife der Empfindung ausgedrudt, die ewige Liebe. Der heilige Geist ift die ewige Liebe."

Bis jest hat der Geift fich bloß logisch und dialectisch bewegt, und fich in den Rategorien der Qualitat, Quantitat und Relation umbergetrieben, aber nun fommt auf einmal, wie aus den Wolfen gefallen, der hochfte moralifche Werth, namlich die ewige Liebe, jum Bor= Bum Glud fallt bier Begel aus feiner Rolle, fchein. will es aber bod nicht zugeben, indem er fagt, daß das Aufheben ber Unterschiede, nur nach der Beife ber Empfindung ausgedruckt, Liebe fen. Empfindung ift wohl ber schwächste Coeffizient der Liebe, vielmehr ergießt fich Die gange Fulle bes Gemuthe in ihr, und boch ift diefes nur der Reflex des Geiftes in die Seele, der fich gum Gemuth gestaltet. Im Geift felbst ift die Liebe die Barmonie der Ideen, die innigste Durchdringung des Babren, Schonen und Guten, und dann wird fie Dicjenige Liebe, welche bas Evangelium gu feinem Mittelvunct macht, und, burch ben Strahl bes Beiligen verflart. wird fie Liebe ju Gott und gu Chriftus.

# S. 91.

Es wurde schon früher gezeigt, daß der Ausgang von Liebe und Heiligkeit die achte Geistesphilosophie sen, welzche Logif und Dialectif weit hinter sich lasse. Hatte Hezet der Loming, der ihn in dem Moment der Liebe auf den hohern Standpunct führen wollte, besser vertraut, er wurde seine logische und dialectische Dreieinigkeitslehre mit einem Federstrich zernichtet und sich mit volliger hinz gebung zum Evangelium geslüchtet haben. Aber so steht die Liebe in seinem System, wie die Rose unter den Dorz

nen, — wie der Same der Lichtblume, gesäet in den unfruchtbaren Boden des starren Begriffs, — wie der Friedensbote, den die Polemik nicht anhört, — wie das Band, das aus dem Labyrinthe führen soll, aber abgerissen wird und die Suchenden in der Irre läßt, — wie ein aus der Ibhe gefallener Stern, der als Meteorstein analysirt wird, — wie die himmlische Jungfrau unter jenen Thörichten, welche den Bräutigam nicht sehen. Arm, verwaist, verlegen und verschämt steht die Liebe da unter den starren Intelligenzen, und weiß nicht, wie sie in diese Gesellschaft gekommen ist. Wie lange soll es noch anstehen, bis die Philosophen aushören, das versteinerte Herz des Absoluten in ihren Hallen anzubeten, und bis sie, statt dessen, aufangen, dem lebendigen Herzen der Liebe auf dem Altare des Evangeliums zu opfern?

### S. 92.

Der Unterschied zwischen ber Philosophie ber Bernunft und bes Geiftes ift noch nicht erfaßt.

Die Bernunft=Philosophie ist immer bemuht, lauter affirmative Bestimmungen in Gott zu setzen und leiztet ihre Besugnis dazu davon her, das Gott und die Berznunft in Beziehung auf die Idee der Wahrheit auf gleicher Linie stehen. Recht augesehen aber stellt sich die Philosophie über Gott. Denn wenn sie von Gott aussagt, er sen die absolute Wahrheit, und von der Bernunft, sie erkenne die absolute Wahrheit, das Erkennende aber immer höher steht, als das Erkannte, so setz sie offenbar die Bernunft über Gott, und dann ist es kein Wunder, wenn die Speculation Gott als einen Begriff oder Idee in ihrem Kreise ausstellt, und nun nach herzzenslust alle die afsirmativen Bestimmungen auf Ihn

überträgt, die fie in fich felbft findet. Go leert fie ihre gange Rategorientafel auf ihn aus: Er ift Gubftang und Caufalitat, Position und Negation, er bewegt fich in ber Sphare ber Allgemeinheit, Besonderheit und Ginzelheit, er ift abstract und fonfret, er hat Dbiectivitat und Gub: jectivitat, er ftebt auch im Berhaltniff von Borftellung, Begriff und Idee, auch Freies und Nothwendiges ift in Mit einem Bort : Er ift gerabe fo geftellt, bag, wenn ber Philosoph feine Bernunft fonstruirt, er zugleich feinen Gott bamit abbilbet. Dicht in ben intellectuellen Grundformen mird ein Unterschied jugegeben, fondern nur in den Poteng = Berhaltniffen der Eigenschaften, wie bei Macht und Weisheit, und etwa auch barin, bag bas phi= losophische 3ch ift, trinkt, verbaut, macht und schlaft, Bleifch und Bein bewegt, feine Flugel hat und nur auf ichwachen Rugen fteht, mahrend bas potenzirte 3ch mit feinem Flugelichlag die gange Belt bewegt. Dief ift ber beliebte Bernunft = GbBendienft.

# §. 93.

Ganz anders verfahrt die Geistes Philosophie. Sie enthält sich aller Affirmationen und stütt sich auf die ganzliche Bergleichungslosigkeit zwischen dem Unerschaffenen und Erschaffenen. Sie sagt nicht: Gott denkt, begreift, erkennt, weiß, sondern sie sagt, daß derjenige, der den Gedanken, Begriff, Erkenntniß und Idee erschaffen und geordnet habe, unendlich über sie erhaben sep. Sie bestreitet nicht nur die Anwendbarkeit der Kategorientasel, sondern überhaupt aller logischen, afthetischen und ethisschen Schemate auf Gott. Sie sagt nicht: Gott ist die absolnte Wahrheit, sondern sie sagt: "Gott ist der Ursheber der Wahrheit, und wenn du ihn anbetest, so sollst

du ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten." Sie entsfernt alles Unangemessene von Gott, sie vertraut dem, was Gewissen, Ahnung und Glauben ihr offenbaren, und halt sich an diejenigen Pradicate, welche die Begriffe übersteigen, wie Freiheit, Liebe und heiligkeit. Die Freiheit ist der gottliche Funke, welcher den Geist zum Geist macht, die Liebe ist das universelle Band aller Creaturen mit Gott, und die heiligkeit zeigt dem sündigen Menschen seinen unendlichen Abstand von Gott, erzweckt alle Christentugenden, bildet den Zug zum Ewigen in ihm, und lautert und reinigt unausschörlich seine Gezstinnung und seinen Willen zu jener Wahrheit, welche zugleich die rechte Freiheit ist, d. h. zum unbedingten Gezhorsam gegen Gott.

# Reich des Sohnes.

## S. 94.

Segel: "Das Andere ift bestimmt als Sohn, aber damit ift der Unterschied noch nicht vollendet, die Unterschiedenen sind als dasselbe gesetzt. Damit der Unterschied sich vollende, so ist erforderlich das Anderesenn, daß die Idee sich bestimme, das Bestimmte als Freies zu entlassen, als selbstständiges Object, und dieses Andere ist die Welt."

Man kann dem Rationalisten hiebei zurufen: Bas haltst du unsere Seelen auf mit so viel logischem Tand? Ift dir die Liebe nicht genug? Die Liebe ift das einzige, schopferische, zeugende Princip nicht nur auf dem Punct- chen Erde, sondern in der ganzen Schopfung. In ihr ift

bie Freiheit zum Wohlgefallen geworden, so daß alles, was existirt, aus ihm hervorgieng. Die Liebe ist der freie Umtausch des innern Wesens im Andern, sie giebt ihr ganzes Ich auf, um im Andern zu leben, und das Andere giebt das Seinige auf, um im Ersten zu leben. In diesem Seelenverkehr sind alle vereint, die ihr Selbst verläugnen und die Gebote halten; aber alle treten aus dem Bunde der Liebe, die ihrem Eigenwillen leben und sich selbst zum Gesetz machen.

# §. 95.

Gott ift die Liebe, fagt Johannes. Wo aber Liebe ift, ba muffen es 3mei fenn, die im freien Gefallen einander erfennen. Darum ift ber Cohn von Ewigfeit ge= zeugt, der Bater theilt fein Befen ihm mit. Das größte Bohlgefallen ruht auf dem vollkommenften Werk, bas vollkommenfte aber ift der Gobn, der Gins ift mit dem Bater, wie Chriftus felbit fagt: "Ich und der Bater find Gins." Die Liebe unterscheidet fich nicht, noch hebt fie den Unterschied auf. Denn eben dieß ift das Geheim= nif ber freien Liebe, daß fie nichts verliert im Uebergeben ins Undere, und das Undere nichts verliert im Rudffluffe. aufs Erfte, und doch beide zwei Befen bleiben. Freiheit macht den Geift jum Geift, und giebt ibm fein unveraufferliches Recht gur felbft= ftåndigen perfonlichen Ginheit, die Liebe aber ift das Berfchmelgen der Ginheiten, oder bas Ginsmerben im 3mei. Der Gohn ift voll= kommen frei, wie der Bater, aber in der Liebe find fie Gins.

# S. 96.

Die Liebe aber ift, wie die Freiheit, nicht Gegenstand bes Begriffs und der Logik. Nur der, der über das eingeborne Geset des Denkens sich erhebt, kann den Act der Freiheit und Liebe in sich inne werden. Dieß Inne-werden ist aber kein Begreifen und besteht nicht im Gedanken, sondern es ist das sich selbst erfassende Licht des Geisstes, das von seinem Sentrum aus in den Grund der Seele hereinleuchtet. Wer das freie Gefallen der Liebe noch nie in sich vernommen hat, dem kann der Begriff und das Wissen der Liebe nichts helsen, es bleibt alles todt in ihm. Die Liebe allein besteht in Gott als Selbstbestimmungsgrund zur Zeugung und Schaffung, ohne Absbruch der Freiheit. Alles Andere ist Gesetz und kann nicht mit absoluter Freiheit bestehen. Das absolute Gesetz ist die Schale, wozu die freie Liebe der Kern ist.

## S. 97.

Im Anfang war bas Wort, und bas Bort war bei Gott, und Gott war bas Bort. Alle Offenbarung hat einen Anfang, und in diesem offenbart der Sohn den Bater. Durch das Bort sind alle Dinge gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Im Bort ist die Beisheit und Macht, und durch die Liebe, die der Sohn vom Bater erhielt; pflanzt er es fort in die Belt und den endlichen Geist, d. h. er zeugt wieder den Geist, wie er als Geist gezeugt ist, und schafft die Belt, die dem Geist dienen muß. Die größte Gegenliebe des Sohns zeigt sich in der Verherrlichung des Vaters und in der Verklärung seines Namens in allen Ereaturen, wie Christus selbst nach dem vollendeten Werksagt: "Ich habe dich verkläret auf Erden und vollendet

Das Werk, das du mir gegeben haft und ich thun sollte."
Die Verherrlichung und Verklarung Gottes aber kann nur aus freien Wesen kommen, denn Gott hat nur Wohlgefallen am freien Gehorsam; darum gieng aus dem Wort, ausser der Ratur, auch das freie Geisterreich hervor. Auf dieses Reich ergoß sich die Fülle der Liebe, damit sie alle Eins sehn sollten durch Gegenliebe untereinander und durch den Sohn mit dem Vater. Im erschaffenen Geist kann aber die Freiheit nicht sehn ohne Gesetze, und die Liebe nicht sehn ohne den Gehorsam gegen die Gesetze. Darum sagt Christus: "Wer meine Gebote halt, der ists, der mich liebt."

### §. 98.

In Gott geht Alles aus bem Bohlgefallen aus und in baffelbe wieder zurud. Es ift die Aussaat der Schöpfung und die Frucht berselben. Das höchste Bohlgefallen hat Gott am Sohne, weil er das höchste Gebot der Liebe erfüllt. Darum kam die Stimme vom himmel: "Dieß ift mein lieber Sohn, an dem ich Bohlgefallen habe." Dieses Bohls gefallen will der Sohn wieder zurückgeben durch die Bersherrlichung bes Baters und die Berklarung seines Namens; darum ist das freie Geisterreich erschaffen, wovon die menschliche Ordnung nur ein Glied der Kette ist, welche durch das Universum sich hinzieht. Anne den Sohn und die Welt hat die Berherrlichung und Verklarung Gottes keinen Sinn.

## S. 99.

Nach biefer Erklarung giebt es fein Zerfallen bes eis nigen Sohnes in den felbstständigen Gegensat von Geist und Natur, fondern der Sohn, wie er felbst aus freier Liebe gezeugt ist, zeugt aus gleicher Liebe bas Geisterreich, das aber nicht seyn könnte ohne eine Unterlage,
wozu die Natur erschaffen ist. Der Sohn hat aber keinen
andern Zweck, als durch die freien Wesen den Bater zu
verherrlichen und durch den freien Gehorsam ihnen selbst
das ewige Leben zu gewinnen. Denn dadurch, daß er
ihnen Gott offenbart, werden sie zur Wahrheit geführt
und ohne diese ist kein simmlisches Erbe möglich, wie Ehristus selbst sagt: "Das ist das ewige Leben, daß sie
dich, daß du allein wahrer Gott bist, und den, den du
gesandt hast, Jesum Christum, erkennen."

# S. 100.

In diefer Aufgabe haben wir lauter moralische Berthe und feine logische. Das Gefet tobtet, die Liebe macht lebendig, und nur aus der Liebe lagt fich bas Gange er= Segel meint, bas Berhaltnif vom Bater und Sohn fen aus dem organischen Leben genommen, fen bild= lich und fonne das Wahre nicht ausdrucken, man muffe fich an die logischen Begriffe : Bestimmungen halten; das heißt bie Perle mit ihrer Schale vertaufchen. heit und Liebe find ja gerade die hobern Wahrheiten, melde bie gange Logif mit ihren Begriffs = Bestimmungen weit hinter fich laffen. Die Logit ift blog ber Buchftabe bes Geiftes, ber Buchftabe aber tobtet, ber Geift macht lebendig. Das Leben des Geiftes ift Freiheit und Liebe, und aus biefen Momenten muß bie Aufgabe gefaßt mer= ben. Bater und Sohn bilben gerade bas innerfte Centrum aller moralischen und religibsen Wahrheiten und find nicht blofe Borftellungsweisen, fondern fo verhalt es fich wirklich im himmel, wie es bas Evangelium ichildert.

Das, was Degel Liebe nennt, ift nur eine matte

Empfindung, die, wie das Mitleiden, die Identität zweier Justände im Einen und Andern darstellen soll. Er zieht sie bloß herbei, um seiner logischen Diremtion aufzuhelsen. Er läßt die Ideen, Begriffe und Borstellungen einander lieben; sie kussen sich auf den Stusen der halb oder ganz vollendeten Unterschiede, und der Geist umarmt im Anderesenn eine logische Bolke. Eine Schwierigkeit aber bleibt bei dieser Ansicht in der Hegel'schen Philosophie zurück, nämlich in der Sphäre des reinen Gedankens, wo das Senn nicht weiß, wie es dazu kommen soll, das Nichts zu umarmen, wenn anders nicht Hegel's Berehrer dasselbe an seinem Schwanze, nämlich am Werden, seishalten.

### §. 101.

Begel: "Der subjective Geift verselbst: ftåndigt sich in seinem negativen Extrem zum Bosen, erfaßt sich aber zur unendlichen Positivitat, worin die Versohnung liegt."

Die Darstellung bieses Buftandes tonnen wir in folzgende Gedankenreihe bringen nach Segel:

"An fich ift ber Mensch gut, benn Gott, ber ihn zum Spiegel seines Wesens gemacht hat, ist ber Gute, aber für sich hat der Mensch gut zu werden. Aber eben so kann man sagen, ber Mensch ist von Natur bose, sein Ansichsen, sein Natürlichsenn ist das Bose. Der Mensch ist nämlich zugleich Geist, und als solcher muß er über seine Raztürlichkeit hinausgehen, was nun eine Entzweiung begründet zwischen dem natürlichen Menschen, der an sich gut ist, und dem natürlichen Kenschen, der an sich gut ist, und dem natürlichen Tries

ben und Begierben folgt. Der Stand ber Unschuld ift ber Stand der Natürlichkeit, des Thiers, das keine Schuld kennt. Die abzischtet Unsorderung ift, daß der Mensch nicht als Naturwesen beharre, in dem die Selbstzssucht herrscht. Bom guten Menschen verlangt man, daß er sich nach allgemeinen Gesehen richte. Die Natürlichkeit des Willens ist selbstsüchtig, und dieß Bose, personissiert auf allgemeine Weise, ist der Teusel, als das sich selbst wollende Regative.

"Das Bose hat mit der Erkenntniß einem Zusammenhang, wie die Bibel es vorstellt; daß der Mensch vom Baume der Erkenntniß gegessen habe. Denn das Wissen, das Bezwußtsen ist der Act, durch den die Trenzung, die Entzweiung in der nähern Bestimzmung, die Entzweiung in der nähern Bestimzmung des Fürsichsenns gesetzt wird. Die Erkenntniß ist das Segen des Gegensages, in dem das Bose ist. Der Geist ist frei, die Freiheit hat das wesentliche Moment dieser Trennung in sich. Diese Trennung ift die Quelle des Uebels, aber auch der Punct, wo die Berschnung ihre letzte Quelle hat."

"Der erste Mensch ift ber Mensch seinem Begriffe nach, ber, indem er sich in der Erbsschaft fortpflanzt, als allgemeiner angessehen werden muß. Als Strafe ber Sünde wird angesehen ber Tod und die Arbeit. Der Tod ist nur das Sterben ber einzelnen Natürzlichkeit. Der Mensch hat ein unendliches Fürsichsen, indem er sich seiner Freiheit

bewußt ift, mas in ben fruhern Religionen nicht fo jum Bewußtfenn getommen ift. burch hat das Subject abfolute Bichtigfeit, ift mefentlich Gegenftanb bes Intereffes Bot= tes. Dieg fommt in ber Geftaltung vor, baß ber Menich als Geift unfterblich ift. In ber Religion ift die Unfterblichfeit bas Saupt= Die Unfterblichfeit tritt nicht erft fpåter in Birklichteit, fie ift gegenmartige Qualitat, benn ber Geift ift ewig. Emigfeit bes Geiftes ift gunachft nur an fich, aber er foll nicht bloß fenn als naturlicher Beift, fondern wie er an und fur fich ift, er foll feinem Begriffe angemeffen werben, ber allgemeine Geift. Er ift im Biberfpruch, und hat bas Gefühl und Bewuftfenn bavon, und damit auch bas Bedurfnig der Aufhe: bung bes Biberfpruche."

"Die Forderung betrifft die Wahrheit, daß der Menfch nicht bloß in Uebertretung dieses oder jenes Gebotes bose sen, sondern daß er bose an sich, im Allgemeinen, in seinem Innern sey, daß diese Bestimmung bes Bosen Bestimmung seines Begriffs ift und daß er dieß sich zum Bewußtseyn bringe."

"Um die Tiefe diefes Gegenfages ift es gu thun, der einerfeits gegen Gott, anderer= feits gegen die Welt gerichtet ift, jenes als Sunde, diefes als Unglud."

"Aus dem Berhaltniß der Entzweiung zu Gott fommt der Menfch zum Bewußtfenn, bag er im Innerften diefer Widerfpruch fen,

und dieß ift der unendliche Schmerz über sich felbst. Dieser Schmerz und dieß Bewußtsenn ist das Bertiefen des Menschen in sich, und eben damit in das negative Moment der Entzweiung, — des Bosen. Dieß ist die objective innerliche Bertiefung in das Bose, aber die innerliche Bertiefung affirmativ ist die Bertiefung in die reine Einheit Gottes. Die bestimmtere Meise dieses Schmerzens ist die Demuth, Zerknirschung, daß ich als Naturzliches unangemessen bin, was ich seyn soll."

"Aus dem Berhaltniß zum andern Extrem erscheint die Trennung als Unglud, daß der Mensch nicht befriedigt wird in der Belt. Das Unglud treibt den Menschen in sich zustüd, und darum giebt er die Belt auf, und verlegt sein Glud in sich selbst, Stoicismus oder Stepticismus."

"Das Bewußtsenn nun des Gegensages diefer Trennung des Ichs und des naturlischen Billens ift das eines unendlichen Biders spruchs. Die abstracte Tiefe des Gegensages fordert das unendliche Leiden der Seele auf, und damit zugleich die Berschnung, die eben so vollkommen ift."

"Der Begriff ber vorhergehenden Relis gionen hat fich gereinigt zu diesem Gegens fat, und indem er sich als existirendes Bestürfniß gezeigt und dargestellt hat, so mar bie Zeit erfüllt, d. h. der Geist, der das Bestürfniß der Berschnung befriedigt, ist gestommen."

### §. 102.

Diese Darstellung enthalt wichtige Momente, und es ift nun unser Geschäft, Dieselbe mit dem christlichen Prinz cip zusammenzuhalten.

Segel fieht den Ausgang der Idee aus dem Anfich in die Entameiung und biefe bis jum Ertrem bes Biberfpruche, und eben fo die Beridhnung ale Ruckfehr aus bem Widersvruch fur einen in der Gelbstentwicklung ber Menschheit nothwendig gegrundeten Buftand an. (FB mußte fo fommen, weil die Idee zu ihrer fonfreten Rlarbeit nur baburch gelangen fonnte, bag fie alle Richtungen und Buftande in bem Andersfenn wirklich burchlief. ben besondern Religionen blieb der Begriff immer fich unangemeffen und widerfprechend, es waren nur einzelne Seiten, die fich in ihm vollfuhrten, aber er muß gur Totalitat aller feiner Unterschiede fich vollenden, und dann erft fommt er gur absoluten Religion. Gott als Bater bezeichnet ben Ausgang, ber Cohn ben Uebergang in die Entzweiung und bann auch Berfohnung, welche zulest ber Geift in der absoluten Rudfehr vollendet.

Wenn Hegel ferner es als eine Forderung der Wahr= heit betrachtet, daß der Mensch bose an sich und die Bestimmung des Bosen Bestimmung seines Begriffs sen, — wenn er annimmt, daß die Erkenntniß, das Bewußtsenn der Act sen, durch welchen die Entzweiung zum Bosen bedingt werde, so wird der Abfall als eine nothwendige Folge der Entwicklung des Menschengeschlechts angesehen, was der christlichen Ansicht völlig widerspricht:

### **6.** 103.

Auch hier find Freiheit, Seiligkeit und Liebe drei Momente, welche alle logische Nothwendigkeit aufheben.

Gott hat mit Erschaffung ber Welt ein Reich der Liebe gestiftet, in welchem das ganze Geisterreich seinen Zusamsmenhang unter sich und mit ihm haben sollte. Er gab den Menschen die Gebote und zu den Geboten die Freiheit, damit ein freier Gehorsam möglich werde. Der freie Geshorsam besteht in Berläugnung des Eigenwillens und im Halten der Gebote, wodurch der Mensch in der Gemeinsschaft mit Gott und Bürger seines Reichs für immer bleisben konnte. Aber der Mensch trat aus dem Bunde der Liebe, folgte seinem Eigenwillen und so kam die Sünde in den Menschen mit allen traurigen Folgen, die, als ein Erbstück, sich auf alle Generationen fortpflanzten.

## J. 104.

Der Abam Radmon ift allerdings nicht wie ein ein= gelner Menich zu betrachten. Er war Normal = Menich , b. h. ein folcher, ber zwischen dem Minimum und Maxi= mum der Entwicklung die Indiffereng barftellte, und alle Kunctionen des Leibs, der Seele und des Geiftes in der Rraft und Ginheit des. Gelbftgefühls gufam= Der Stand der Unichuld ift fein menhielt. rober, thierifder, und auch fein findlicher, wie Segel annimmt, fondern er ift eben ber Stand, in welchem das Gelbftgefühl arbfite Intenfitat hatte, welche alle Rabien ber Veripherie noch im Mittelpunct gufam= menhielt, allerdings in fo fern von findlicher Urt, als bas Rind mit vollem Glauben an den Geboten feines Baters bangt und noch feinen Gigenwillen bat. gab Gott ichon dem erften Menfchen, mas baraus ber= porgeht, daß er die Gebote halten oder übertreten konnte. Im Stand ber Unschuld war fein Bbfes, und auch die

Freiheit enthalt blos die Mbglichkeit des Bbsen, die aber ohne auffere Anreizung nicht zur Birklichkeit wird. hatte der Mensch die Freiheit zum Halten der Gebote oder zum freien Gehorsam benügt, so ware er sicher in einer fortsschreitenden Gemeinschaft mit Gott und im Bunde der Liebe geblieben, und die negative Richtung ins Bbse ware nie zur Entwicklung gekommen. Es ist daher irrig, wenn hegel im Menschen das Bbse zur Bestimmung seines Begriffs machen will.

#### S. 105.

Noch weniger liegt in ber Erkenntniß an sich ber Grund ber Trennung bes Bosen und Guten. Denn wenn gleich das Bewußtseyn in Wissen und Seyn schon einen Gegensaß in sich aufnimmt, so ist doch diese bloß logische Trennung, die in der Natur der Erkenntniß liegt, hochst verschieden von der Trennung des Guten und Bosen, die vom freien Willen abhangt. Die Erkenntniß der Natur geschieht auch in Gegensägen, aber sie haben nichts mit dem Bosen und Guten zu schaffen.

Das Berbot, von dem Baume der Erkenntnis des Guten und Bhsen zu effen, hat einen andern Sinn. Es will heißen: "Ihr sollt nicht aus eurer Einsicht und eurrem Eigenwillen bestimmen, was gut und bbse ist, und euch nicht selbst das Gesetz geben, sondern meinen Geboten folgen." Die Uebertretung der Gebote ist die Sunde, und nun erst trat die Entzweiung im Menschen ein, in welcher das Bbse seine Wurzeln in die Selbstsucht und Weltsucht trieb.

### S. 106.

Aber dennoch mar die Gunde fein Erzeugniß, bas aus dem vollen Gelbstgefühl fich entwickelte. Bare bieß,

so konnten wir Gott wenigstens nicht von der Anklage freis sprechen, daß er schon in den Reim des Menschen die Burzel der Sunde gepflanzt habe. Aber so ist es nicht. Die Sunde mußte von Aussen kommen und der Natur des Menschen sich einverleiben. Erst durch die Versuchung des Satans, wie die Bibel sagt, nahm der Mensch Theil an der Sunde. Der Satan weckte den Hochmuth des Gotts gleichsenns und der Selbstgesetung des Guten und Bosen im Menschen, und dieß erst brachte ihn zum Fall. Der Mißbrauch der Freiheit, einer fremden Anreizung gegen das gottliche Verbot zu folgen und sich Gott gleichstellen zu wollen, ist der Ursprung und das fortdauernde Gift der Sünde.

# \$. 107.

Mit ber Gunde mußte aber auch zugleich eine Berfcblimmerung ber leiblichen Ratur eintreten, weil fie mit ber Entzweiung ber Ginheit bes Gelbft. gefühle auch ihre Ginheit verlor und negativ murbe, movon ber Tob bie Rolge ift. Mare bie letbliche Natur mit ber geiftigen in ber Ginbeit geblieben, fo hatte fie ungeftort fortbauern tonnen. Erfat und Berbrauch maren fich gleich geworden und bas bynamische Lebensgefes batte, wie bas mechanische Bewegungsgefes ber Planeten, immer ben gleichen Rhythmus bes Lebens bestimmen tonnen. Aber fo fiel, befledt burch die Gunde, Die leibliche Natur unter ihre ursprungliche Ginheit, b. b. fie murbe negativ, und nun übermog ber Berbrauch ben Erfat in einer allmähligen Abnahme, mas ben Tod gur naturlichen Folge macht. Darum fagt bie Bibel mit Recht : "Der Tob ift ber Gunben Golb."

# §. 108.

Eben so wurde der Acter um der Sunde willen versflucht, damit der Mensch im Schweiße seines Angesichts sein Brod effen sollte. Hegel versteht diese Stelle gleichsfalls auf irrige Weise. Die Arbeit ist allerdings des Menschen Gluck und Burde, aber in dieser Stelle ist nicht vom Unterschied zwischen Arbeit und Mussiggang die Rede, sondern zwischen der freiwilligen Gunst der Natur, die dem Menschen muhelos die Nahrung bietet, und ihm um so mehr Zeit und Muse zur Entwicklung seiner geistigen Kräfte läßt, und zwischen der durch Nahrungssorgen verkummerten Eristenz, welche den Geist niederdrückt.

### §. 10g.

Am meisten misverstanden hat Hegel jene Stelle, wo es heißt: "Siehe, Abam ist worden, wie Unser Eins und weiß, was gut und bos ist." Er meint, die höhere Erklärung dieser Stelle sen, daß unter diesem Adam Christus verstanden ware. Dies ware freilich kein geringer Borschub für die Rolle, welche er Christo übersträgt, nämlich zuerst in das Extrem der Negativität, b. h. in die Sünde überzugehen, um von da in der unsendlichen Positivität, d. h. im Heiligen und der Berschsnung sich zu erfassen. Darin liegt eben die furchtbare Ironie, daß der Adam, der von Gott absiel, und der Christus, der zu Ihm zurückkehrte, ein und dieselbe Persson seyen.

Jene Stelle will fagen: "Siehe, Abam hat feinen Eigenwillen jum abfoluten, und fich jum Gelbstgefetgeber bes Guten und Bofen gemacht, was Beibes nur Gott gebuhrt, und feine Rechte find." Der Ausbruck hingegen

"Unfer Gine" bezieht fich auf den Bater und Sohn, welcher vor dem Anfang ber Belt fcon bei Gott mar.

Die Schlange hat allerdings gelogen und betrogen. Gelogen hat sie, indem sie sagte: "Ihr werdet mit nichsten des Todes sterben," und betrogen hat sie die ersten Menschen dadurch, daß sie dieselben burch die Anreizung bes Gottgleichseyns, und der Selbst-Einsicht und Bestimmung des Bosen und Guten zum Fall brachte.

# . J. 110.

Die Philosophie des Geistes verwirft durchaus die logische Nothwendigkeit der Entzweiung des Menschen mit Gott. Alles ist Selbstverschuldung, die wohl hatte vermieden werden konnen. Der Mensch kannte die heiligen Gebote, er konnte die Freiheit zum Gehorsam benügen, und war im Bunde der Liebe. Wo diese Momente sind, da zernichten sie alle logische Nothwendigkeit im practischen Leben. Die Kategorien der Position und Negation sind und nur zu Grundformen der Erkenntniß gegeben, aber das moralische Leben der Freiheit und Liebe ist ganzelich von ihnen unabhängig.

## g. 111.

Aber unerachtet des Einbruchs der Sunde, welche im Menschen die Selbstsucht und Weltsucht auregte, blieb ihm doch die gottliche Tradition, das Gewissen und das mortalische Gefühl, welche den Menschen beständig zum Kampfe gegen das Bose und die Sunde aufforderten. Zu diesen innern Antrieden bereitete Gott auch aufferlich unzährlige Anstalten, gab ihnen ausserrebentliche Führer, ja er erwählte ein ganzes Bolk, um die Menschen wieder aufzurichten und zu sich zu ziehen. Ja man darf wohl sagen,

daß sedem Menschen nach der Wage der Gerechtigkeit sein Schicksal so zubereitet ist, daß er Lehre und Warnung aus ihm jeden Lag nehmen kann. Aber Alles half nichts. Die Verführung zur Selbstsucht und Weltsucht erhielt das Uebergewicht, und der schmählichste Gögendienst, die Sklaverei des Satans, wurde allgemein.

## J. 112.

"Alles dieß stellt hegel so dar, als ware es nur ein logischer Widerspruch, eine logische Regation, eine logische Unangemeffenheit mit dem absoluten Begriff des Geistes. Durch den unendlichen Schmerz dieser Regativität, dieses Widerspruchs, werde dann das Bedurfniß ber Verschnung angeregt, die auch auf ganz logische Weise vor sich geht, indem der Widerspruch sich badurch lost, daß der Geist das nun auch Für sich wird, was er Un sich ift, d. h. zur absoluten konkreten Wahrheit zurückkehrt."

Diese Ansicht macht sich eben des Gottgleichseynwollens schuldig, was durch die Bibel als ursprüngliche Sunde dargestellt wird. Die Logis hat in der That diese Bosheit in sich, daß sie den Menschen beredet, die Berschnung bestehe darin, daß der endliche Geist sich mit dem gottelichen zusammenschließe und zu gleicher absoluter Wahrsheit, wie Gott, gelange, und dazu liege das Evoluzionse Gesch schon in der menschlichen Natur.

### g. 113.

Gang andere verhalt es fich. Der Mensch tritt in feinen bloß logischen Widerspruch mit dem absoluten Geift, sondern in eine moralische Selbstverschuldung gegen ihn, und biese soll dem Menschen in ihrer gangen Starke zum Bewußtseyn kommen, damit er in den unendlichen Schmerz

verfett werbe, ber ihn gur Reue und Berknirschung führt. Benn Segel fagt: "Die bestimmtere Beife bes Schmerzens fen Demuth und Berfnirfdung, baß ich als Maturliches unangemeffen bin bem, was ich fenn foll," fo heißt bas fo viel: "Der Mensch habe ben Schmerzen bes Berbruffes, bag er in feiner Raturlichkeit fein Gott fene." Es ift nicht bie Unangemeffenheit unferer Ratur mit Gott. mas Schmergen berurfacht, fonbern bie mos ralische Entzweiung mit Gott ift es, bie Be= leidigung feiner Beiligfeit, bas Beraustre: ten aus dem Bunde ber Liebe, ber Migbranch . ber Kreiheit, ber in feiner gangen Starte sum Bewußtfenn tommt. Diefe Momente find es, welche ben Gunber gur Bufe unb Befehrung treiben.

# J. 114.

Der hegel'ichen Lehre vom Guten und Bofen fett bie Philosophie des Geiftes eine andere entgegen, die, ftatt der logischen Nothwendigkeit, das Princip der Freis beit anerkennt.

Im naturlichen Standpunct ift der Mensch zwischen zwei entgegengesetzte Juge hineingestellt. Dahin fällt die Indisserenz oder das Gleichmaaß aller Functionen. Diese Mitte ist bezeichnet durch die volle Kraft des Selbstgezsühls. In Allem, was der Mensch denkt, fühlt, will und handelt, tont immer derselbe Lebenston, wie ein Grundafford, mit, und alle übrigen Evoluzionen, wie Bewußtseyn, Erkenntniß und Gesetzebung Seiner selbst, sind auf diese Grundlage aufgebaut. Wird diese Selbstzgesühl im Laufe des menschlichen Lebens gefüllt, so wird

es Ehrgefühl, und dahin führt uns schon die naturliche Entwicklung des Selbstbewußtsenns. Das Ich zieht von diesem Puncte aus alle Radien an die Peripherie, und wenn jedes Vermögen mit seinem angebornen Werthe den Beitrag zum Ganzen giebt, so ist im geistigen Organismus ein vollkommenes Gleichgewicht der Kräfte gesetzt, was im practischen Leben als Gesühl der Shre hervortritt.

### §. 115.

Undere, ale der naturliche, verhalt fich der ethische Das Gute besteht nicht im Gleichmaaß ber Standpunct. Functionen, nicht etwa in einem innern Rubestand ber Leidenschaften und Begierden, fondern in einem mahre haft positiven Streben bes Menschen, feinem naturlichen Standpunct fich in einen hohern Dit= telpunct zu erheben, ber nicht im Gefühl, wie die Ehre, fondern im Gemuth fich bildet, und dieß ift bas Leben ber Liebe. Goll nun ber Mensch aus dem naturlichen in den hohern fich erheben, fo fann es nicht geschehen, ohne eine positive Anftrengung, ohne einen innern Rampf mit ben Begierben und Leibenschaften und überhaupt mit ber Macht ber Gelbstfucht und Beltsucht. Gelangt aber ber Mensch zum Mittelpunct ber Liebe, fo ift er in jenen fittlichen Rreis gestellt, in welchem alle Rechte, Pflichten und Tugenden lebendig merben. Alles Riedere bat fich ins Sohere veredelt, und barum ift auch im Menichen fein Zwiespalt mehr moglich. Die Erkenntnig beffen, mas recht und gut ift, ift mit bem Billen, baffelbe aus: guuben, eins und baffelbe geworden, und barin beftebt Die mahre Beisheit. Der Berftand will nichts fur fich felbst fenn, soudern handelt im Berein mit bem

Gemuth. Es ift dann Friede, Ruhe und Berfbhnung bes Menschen mit fich felbft.

## S. 116.

Wie es nun ein Streben im Menschen zum Guten giebt, bas hoher liegt, als ber naturliche Standpunct, so giebt es auch eine entgegengesetzte Richtung, die dem Bosen sich zuwendet. Und dieß ist das Leben des Hasses, bas eben so tief unter dem naturlichen Standpunct liegt, als Jenes über ihm.

Und erheben in die Sobhe, koftet Anstrengung, hinabfinken aber in die Tiefe koftet keine Muhe, die Schwere bewirkt es von felbst. Dieses aus der physischen Belt genommene Bild paßt auch auf den moralischen Standpunct.

Statt bes sittlichen Willens tritt die Willfuhr hervor, welche weber Rechte noch Pflichten achtet, fondern fich hingiebt bem freien Spiele ber Triebe, Begierden und Leidenschaften. Alles tauscht ben Menschen mit falscher, vorgespiegelter Freiheit. Bahrend er alle Bunfche, Die im Unfrieden bes Bemuthe einander jagen und treiben, immer befriedigt, ift er ihr emiger Sflav geworden. Das Beitliche bat feine Burgeln in ben Menfchen gefchlagen, bas Ewige ift ibm aus ben Augen geruckt. Die Sinnlich: feit ift ein Erbtheil ber Erbe, und in ihr ubt bie Belt ihre Macht zuerft aus. Wie eine fchmeichlerische Ratur= gewalt lockt fie ben Menschen binab, ihr zu folgen, ift feine Mube. Bald aber ergreift bas fufe Gift die Bertfatte ber Gebanten, fentt fich in ben Schoos ber Leiben. Schaften und ruft die Schlummernden auf, ihm zu bienen; benn die Leidenschaften find die Bafallen des bofen Princips, welche feinem Sofe nicht nur Macht und Glang verschaffen, sondern auch ihre Kräfte leihen, wenn es im Innern des Menschen Krieg anfangen will. Immer instensiver wirkt das bbse Princip. Es vereinigt sich mit dem Plane der Bosheit und wird zur Selbstsucht, oder, wie Schelling es ausdrückt, zum Grimme des Eigenswillens, und dann frist es, wie eine verzehrende Flamme, Alles um sich her. Es schlägt an die Schwelle des Tempels, wo der Glaube thront und das Unsterbliche im Menschen vom Frdischen sich reinigt. Auch diesen Thron muß das seindselige Wesen umstürzen, wenn seine herrschaft gelingen soll. So steigert sich das bbse Princip von Stufe zu Stufe, bis der Mensch zuletzt zum moralischen Ungeheuer wird.

# S. 117.

So verhalt es sich mit den Gegensagen von Gut und Bbs in der menschlichen Natur, wenn sie sich noch innershalb der Kreise des Selbstbewußtseyns entwickeln, wo die Moral sie noch umschließt, aber noch weit starkere Gegenssage bilden sich in der Religion, — Gegensage, die sich nicht mehr in der menschlichen Natur erzeugen, an welschen diese aber mehr oder weniger Theil nehmen kann, und erst in ihnen erreicht das Gute und Bbse seine Absolutsheit, und dann werden sie folgende Ausdrücke erhalten:

Das Extrem bes Bbfen ift bas Abfolute werden bes Infichfelbstfenns. Es ift bas Bilb bes Satans als eines Fursten ber Finfterniß. Er ift bie personisicirte Selbstucht.

Das Ertrem des Guten ift das Absoluts werden des Ingottseyns. Es ist das Bild von Christus als des Lichts der Welt. Er ist die personissierte Liebe. Das Extrem bes Bbfen fot fich in ber Gunbe an fich auf. Der Satan ift ihr Urheber und Meister.

Das Extrem des Guten lost fich im heiligen auf. Chriftus ift fein Borbild und Meifter.

Der Teufel ift nicht, wie Degel meint, bas sichs selbstwollende Regative; benn dieß hieße seine eigene Richtigkeit wollen. Er will vielmehr, wie Gott, sich ein eigenes Reich schaffen und positiver Herrscher barin seyn.

### g. 118.

Mit diefen Gegenfagen macht uns allein die Religion Gut und Bos find noch immanente Gegenfate, befannt. welche ber menschliche Wille aus fich entwickelt, bas Beilige aber und die Gunde an fich find transzendente Ges genfate, an welchen ber menschliche Wille nur Theil nimmt, ohne fie zu erzeugen. Aber auch bas Beilige, wie die Gunde an fich, ift nichts ohne einen Willen, aus bem fie hervorgeben. Das Extrem bes Bofen ift ber fatanische Bille, bas Extrem bes Guten ber beilige Bille. Und somit giebt es fein metaphyfisches, abstractes, bofes Princip und feine metaphpfifche Gunde, und eben fo menig ein metaphpfisches, abstractes, gutes Princip und eine metaphyfische Beiligkeit. Beide find, was fie find, burch einen Willen, ber fie erzeugt und von dem fie fich nicht trennen laffen, um etwas fur fich ju fenn. Unb barum giebt es eben fo gewiß einen Satan, als einen Chriftus, und die Gunde wie bas Beilige hat eben fo gewiß perfonliche Realitat, ale die Begenfage von But und Bos nicht ohne einen menschlichen Willen bentbar find.

# S. 119.

In diefer Darftellung find mehrere Momente enthalz ten, welche mit der hegel'ichen Lehre fich nicht gut verz tragen.

Erftens: Die Triplicitat ber Standpuncte fur die Moral, und zwar einen naturlichen, der eben in dem vollen Selbstgefühl seinen Grund findet. Ueber diesem erft liegt der ethische Standpunct des Guten im Leben der Liebe, unter ihm der Standpunct des Bofen im Leben des Hasses.

Hegel hat diese Standpuncte nicht unterschieden. Er setzt in die Natürlichkeit das Bose, was irrig ist. Es giebt natürliche Bedürfnisse für den Leib, die Seele und den Geist, deren Befriedigung durchaus nichts Sündshaftes hat, ja sogar geboten ist. Erst dann, wenn das Selbstgesühl unter seine natürliche Einheit herabsinkt, mithin negativ wird, kommt es zur herrschaft der Triebe, Begierden und Leidenschaften, und zulest zu den Planen der Bosheit, und darin liegt erst das Bose. Der unendliche Schmerz kommt mithin nicht daher, wie hegel meint, daß ich als Natürliches unangemessen bin dem, was ich seyn soll, sondern er kommt vielmehr daher, daß ich durch Selbstverschuldung unter die Natürlichkeit gessunken bin und mich dem Bosen ergeben habe.

### §. 120.

3weitens: Die Unterscheidung zwischen ben immanenten Gegensagen von Gut und Bbs, und ben transzendenten Gegensagen von heiligkeit und Gunde an fich. Der Erstere gehort ganz in das Gebiet der Moral und der Gelbstent- wicklung bes Bewußtsens, ber Andere gehort der Reli-

gion und ist uns nur durch Offenbarung gegeben. Der Mensch steht mit seiner Natur zwischen einer Unnatur und Uebernatur. Das Bbse kommt erst zu seinem Extrem in der Unnatur, in der Sünde an sich und ihrem Meister, dem Satan, wo das Bbse absolut wird. Das Gute kommt erst zu seinem Extrem in der Uebernatur, in der heiligskeit und ihrem ewigen Borbild für und, nämlich Christus, wo das Gute absolut wird. Hegel hat beides nicht, weder eine Unnatur noch Uebernatur, weder die Sünde an sich noch das Heilige. Alles dreht sich in seiner Lehre bloß um den logischen Widerspruch des Natürlichen mit dem Absoluten herum.

## §. 121.

Drittens: In der gegebenen Unficht ift von feiner logischen Nothwendigfeit Der Mensch mußte nicht nothwendig fich mit Gott entzweien und in die Gunde fallen; er hatte im Bund ber Liebe bleiben, Die Gebote Gottes halten und ben Migbrauch ber Freiheit gur Gelbstfucht vermeiben Eben fo wenig war es logisch nothwendig, daß eine fremde Unreizung ihn verführte. Der Abfall von Gott und die Beharrlichkeit im Gbgendienft ift blofe Selbstverschuldung, und so ift auch die Erlbfung ber Menschen und die Beridhnung mit Gott ein reiner Liebes= act Chrifti. Segen wir nur fur einen Augenblick die Gunde als logische Nothwendigkeit, so ift die gange Weltgeschichte eine Combbie, in ber gwar jeder Mithans belnde fich beredet, er fpiele eine freie Rolle, am Ende mar er aber nur eine Duppe, Die burch einen auffern Medanismus fich bewegte. Nimmt man die moralische Freiheit hinmeg, fo fallt Gerechtigfeit, Gnade und Liebe

zugleich dahin, und bie Berfdhnung des Widerspruchs ift weiter nichts, als eine intellectuelle Ausgleichung eines großen Frrthums.

## J. 122.

Segel muthet uns aber noch ftarfere Dinge gu. faat in feiner Rechtsphilosophie 6. 358 .: "Der in fich jurudgebrangte Beift erfaffe in bem Extrem feiner abfoluten Regativitat (des Bofen), bem an und fur fich fenenden Bendepunct, bie unendliche Positivitat feines Innern, bas Princip der Ginheit ber gottlichen und menfdlichen Natur." - Die ift bieg mbglich? Rann die absolute Regativitat und die unendliche Positi= vitat zugleich im Innern bes Geiftes fenn? 3ft Chriftus und Lucifer einerlei, nur burch die Wendung verschieden? Bohnt bas Beilige neben ber Gunbe an fich? Tempel Gottes und die Rapelle des Teufels ineinander und etwa nur im Mus = und Gingang verschieben? Ift bie abfolute Gelbftfucht und die abfolute Liebe in einem Geift jugleich und nur durch ben umgekehrten Proceg verschies ben? - Dieg find unmbgliche Großen; benn Chriftus als die absolute Liebe und ber Satan als die absolute Selbstsucht find burch eine unendliche Rluft geschieden, welche durch die Stala endlicher Ordnungen ber menschlie den Natur nicht ausgefüllt werben fann. Darum mußte Chriftus Menich werden, b. h. aus dem himmlischen in Die Endlichkeit herabsteigen, um nicht nur die Macht bes Satans zu brechen, fondern auch den Glaubigen die Rraft au verleihen, daß fie ein Gleiches thun konnen.

### g. 123.

Die hauptsache im Reiche des Sohnes ift bie Ber- fbhnung, welche hegel in folgende Sage bringt:

"Die Berfdhnung ift bas Aufheben bes Gegenfages:

"Die Wahrheit in der ewigen göttlichen Idee ift, daß Gott als lebendiger Geist es ist, sich von sich zu unterscheiden, ein Andesres zu setzen und in diesem Andern mit sich identisch zu bleiben, oder in diesem Andern die Identisch zu bleiben, oder in diesem Andern die Identität seiner mit sich selbst zu haben. Nun ist aber der Gegensatz überhaupt die Unangemesseneis, nämlich daß das Bose, Natürliche, Unmittelbare, Endliche unangesmessen ist der Allgemeinheit Gottes, der in sich schlechthin freien, bei sich sependen unsendlichen ewigen Idee."

"Die weitere Bestimmung aber ist, baß dieser Unangemessenheit ungeachtet die Ibenstität Beider sen. So ist der Sohn zwar ein Anderes, als der Bater, aber das Andere ist Gott mit der Falle der göttlichen Natur. Das Anderssenn setzt sich und hebt sich auf, und dieß ist die Liebe, — der Geist. Der Sohn darf in seinem Unterschied nicht bloß ideell als Schein, nicht bloß ein Spiel der Liebe, bleiben, er wird wirklich in der Form des Anderssenns gefaßt, und dieß ist die Trennung in Natur und endlichen Geist. Zur Natur hat der endliche Geist das Berhältsniß, daß er die Auslösung ihres Biderspruchs ist, indem er sie als Offenbarung Gottes

betrachtet. Die andere Beife ber Betrach: tung burch ben endlichen Geift ift bie bobere. Dem endlichen Menfchen wird in bem Gegen: ftånblichen fur Unschauung, Empfindung und unmittelbares Bewuftfenn bie Gottlichfeit guerfannt. Dieg ift bie Erfcheinung Gottes im Aleifche. Die Möglichkeit ber Berfoh= nung ift nur vorhanden, wenn bie an fich fenende Ginheit ber gottlichen und menfchli= den Ratur gewußt wirb. Diefe muß ihm in gegenftandlicher Beife geoffenbaret fenn, und bieg gefchieht burch bie Menfchwerbung Gottes. Diefe Bestimmung, bag Gott Menfc wird, bamit ber endliche Geift bas Bewußt: fenn Gottes im Endlichen felbft habe, ift bas fdmerfte Moment in ber Religion. Das Gott: liche muß in der form ber Unmittelbarfeit und zwar in menfchlicher Geftalt erfcheinen."

"Das Bewußtseyn ber absoluten Idee soll in der Form der Gewißheit für die Mensschen vorkommen; dazu gehort, daß Gott auf der Welt im Fleische erscheine, und zwar als ausschließender Mensch, und dieß ist Christus, der Gottmensch. Es ist damit gesagt, daß gottliche und menschliche Natur nicht an sich verschieden sind, indem ja der Mensch das Sbenbild Gottes ist."

"Die eine Seite ift bie Erfcheinung Christi als des lebenden Menschen mit allen Les beneverhaltniffen. Dahin gehort auch noch die Lehre Chrifti, die als neue Religion ers fcheint mit bem Bewußtseyn der Berfohnung mit Gott. Diefe Berfbhnung, als Buftanbi ausgesprochen, ift bas Reich Gottes."

"Die höhere Seite der Betrachtung geht auf den Tod Christi. Mit ihm beginnt die Umkehrung des Bewußtseyns. Er ist der Mittelpunct, um den es sich dreht; der Hauptsat ist, daß in Christus die göttliche Natur geoffenbart sen. Der Glaube ist wes sentlich das Bewußtseyn der absoluten Wahrsheit dessen, was Gott an und für sich ist, nämlich dieser Lebensverlauf, die Dreieinigs keit, worin das Allgemeine sich selbst gegens überstellt und identisch mit sich ist."

"Das Bedürfniß, Gott als Geistigen zu wissen, ift durch den Fortgang der Geschichte, durch die heraufbildung des Weltgeistes erszeugt worden. Dieses Bedürfniß hat die Manifestation Gottes als des unendlichen Geistes in der Gestalt eines wirklichen Menschen gefordert, wovon der Tod der höchte Beweis der Menschlichkeit, der absoluten Endlichkeit, seyn sollte."

"Die Auferstehung ift nun die Umtehrung, sie ift der Tod des Todes, die Regation der Regation. Auf die Auferstehung folgt die Berklarung Christi und der Triumph der Erzhebung zur Rechten Gottes."

"Diefe Gefchichte ift bie Explication ber gottlichen Natur felbft. In ber erften Sphare wurde Gott im reinen Gedanken erfaßt, die abstracte Allgemeinheit horte auf, nach ber er bas Befen ber Befen ift. In biefer zweiten

Sphare wird die Menschlichkeit, die unmitstelbare Einzelheit aufgehoben, und dieß gesschieht durch den Tod. Dadurch zeigt sich, daß die Endlichkeit ihm fremd und von Ansbern, den Menschen, angenommen ift. Es ist ihre Endlichkeit, die Christus angenommen hat, was in der aussersten Spige das Bose ist.

Diefes Leiben und Sterben ift gegen bie moralifche Imputation, wonach Seber Thater feiner Thaten ift. Die Imputation hat nur ihre Stelle auf bem gelbe ber Enb: lichfeit, nicht auf bem Felbe bes freien Geis fes. . Der Geift fann bas Gefchehene unges ichehen machen. Der Geift ftreift jebe Sands lung ab. Die Imputation reicht nicht bis gu Diefer Sphare. 3m Tobe Chrifti ift fur bas mabrhafte Bemußtfenn bes Geiftes bie Enb: lichfeit bes Menschen getobtet worben. Die Belt ift verfohnt, es ift ihr burch biefen Tob ihr Bofes an fich genommen worden. Darum ift ber Tod ber Uebergang gur herrlichfeit, bie aber nur Bieberherftellung ber urfprungs lichen ift."

"Diese Geschichte ift gottliche Geschichte, wodurch die Gemeinde zum Bewußtseyn der Bahrheit gekommen ift. Daraus bildet sich bas Wissen, daß Gott der Dreieinige ift. Die Berschnung hat nur Sinn, wenn Gott als der Dreieinige erkannt wird, daß Er ift, aber auch als das Andere, als das sich Unsterscheidende Andere so, daß bieses Andere

Gott felbst ift, an sich die gottliche Natur an ihm hat, und daß das Aufheben dieses Unsterschiedes, die Rücksehr aus dem Anderszseyn, diese Liebe, der Geist ist. In dieser Geschichte ist die Natur Gottes, seine absolute Bewegung in sich selbst und zwar an dem Individuum dargestellt. Die sinnliche Beglaubigung der Geschichte, wie z. B. durch die Wunder, fällt nun weg. Die sinnliche Gewisheit geht über in das geistige Bezwustseyn."

# J. 124.

Die Gebrechen ber hegel'ichen Lehre treten immer ftarter hervor, je mehr wir in bas Gebiet ber Freiheit ibergehen, auf welchem bas Evangelium festen Suß gesfaßt hat.

hegel nennt das Aufheben des Gegensages, der in der Unangemeffenheit des Bbsen, Naturlichen mit der Allgemeinheit Gottes, mit der freien ewigen Idee bestehe, Berschnung.

Die Logik kennt keine Berschnung, sie erkennt bloß eine Bermittlung ber Gegensaße, eine Steigerung bes Endlichen und Natürlichen ins Geistige, eine Ergänzung bes Mangelhaften, ein Ermeffen bes Unangemessenen, aber keine Berschnung. Der Begriff ber Berschnung ist rein moralischer Natur und gehort ganz ins Gebiet der Freiheit. Er setzt einerseits eine Selbstverschuldung bes Menschen, andererseits einen Richter voraus. Jede Selbstwerschuldung ist ein Abfall vom Geseh und verdient die Strafe der Gerechtigkeit. Soll die Schuld erlassen wers ben, so muß der Schuldige mit der Enade des Richters

vermittelt werden, und diese Bermittlung heißt Berschnung. In der Religion steht der Mensch als Sander
ganz der Gerechtigkeit Gottes gegenüber, und weil die
Gerechtigkeit vollkommen ift, so ist die Etrase unerläßlich,
wenn nicht auf irgend eine genugthnende Beise die Gnade
Gottes für ihn ermittelt wird. Aber in dieser Berschnung
liegt keineswegs ein Identischwerden des Sünders mit Gott,
was überhaupt unmöglich ist zwischen Erschaffenem und
Unerschaffenem, sondern nur eine Wiederaufnahme in sein
Reich, aus dem er verbannt war.

#### J. 125.

Segel macht eine fehlerhafte Unwendung von ber Idee ber Bahrheit. Er meint, wenn zwischen bem end= lichen und unendlichen Geift die Unangemeffenheit aufgeboben werde, fo gebe bas Andersfenn in eine vollige Identitat über in der fich felbft miffenden Wahrheit. fommt es ber Logif vor, welche ihre Idee von Bahrheit gur absoluten ftempelt und biefe Bahrheit Gott nennt. Das Bischen Bahrheit, bas ber Philosoph in seinen Gy= ftemen umfehrt und aus welcher er feine Sorner faum weiter ins Ueberfinnliche binaufftrecht, als die Schnecke über ihr Gehaufe, halt er fur das Maag der gottlichen Bahrheit. Burde der menschliche Beift den herrlichen Rhythmus der Spharenwelt mit allen ihren Gefeten burchichauen, murbe er die Geheimniffe bes Lebens und ber zeugenden Natur mit allen ihren plaftischen Typen fich enthullen und ben großen Geschichtsplan ber gangen freien Geifterwelt ergrunden tonnen, fo murde er bas, was er jest absolute Wahrheit nennt, faum eines Differentials werth achten und fich ichamen, einen fo geringen Manfftab an die gottliche Wahrheit zu legen. Da, wo bie Bahrheit zur Beiligkeit und Macht fich erhebt, nimmt fie eine andere Ratur an, als fie im Menschen hat.

#### J. 126.

hegel: "Dem menschlichen Geifte wird im Gegenständlichen fur die Anschauung, Emspfindung und das unmittelbare Bewußtsenn die Göttlichkeit zuerkannt. Dieß ist die Ersscheinung Gottes im Fleische. Die Möglichsteit der Berschnung ift nur vorhanden, wenn die an sich sevende Einheit der göttlichen und menschlichen Ratur gewußt wird."

Wie verhalten sich biese Sate, wenn wir fie mit ben gottlichen Kriterien: Seiligkeit, Freiheit und Liebe, vergleichen?

Das heilige kann nicht mehr bestehen, wenn es in Restere gezogen wird. Ein Minimum ber Negativität löst es auf und die Annahme, daß es sich zum Bbsen verselbstständige, wie hegel von einem Moment des Sohnes annimmt, ist seine hochste Entweihung. Dem endlichen Geist kann das heilige und Gottliche nie zuerskannt werden; denn der Mensch ist ein Sunder und liebt die Sunde, das heilige aber stößt die Sunde ins Unendliche zurud, und ohne einen Erloser ist keine Berschnung mbglich.

# S. 127.

Der Sohn erfaßt sich nicht im Extrem ber Negativiståt, um in die unendliche Positivität überzugehen. Dieß ift nicht die Erscheinung im Fleische.

Der Sohn tommt vielmehr von oben vom Bater ges fandt aus der unendlichen Positivitat, gieht die menschlis

che Natur an, last fich zum Menschen auf seinen creaturlichen Boben nieder, um den Kampf mit dem bosen Princip einzugehen und seine Macht zu brechen.

Die Einheit ber gottlichen und menschlichen Natur in Christus wird durchaus misverstanden. Denn da die gottliche Kraft unendlichemal die mensch= liche übersteigt, so wird in der Erscheinung des Worts im Fleische das Menschliche dem Göttlichen so sehr subjicirt, daß von keiner Einheit und Gleichheit die Rede seyn kann. Man kann nicht sagen, Christus war halb Mensch, halb Gott, und diese beide Halften geben eine Einheit. Man muß vielmehr sagen, die ganze Gottheit Christi zog die menschliche Gestalt an mit Allem, was zur Erscheinung des Menschen im Fleische gehort, aber seine innere gottzliche Kraft in Macht und Weisheit blieb unendlich erhas ben über die menschliche Kraft.

#### 6. 128.

Siebei zeigt sich auffallend, daß nicht in der Natürlichkeit oder im Sinnenstande des Menschen das Bose liegt, wie hegel meint, sondern vielmehr im verkehrten Herzen und Willen, der unter das unbefangene Naturgefühl hinabsinkt und zur Selbstsucht sich wendet. Daher konnte Christus die ganze Natürlichkeit des Menschen in Fleisch und Blut samt allen Bedürfnissen anziehen, ohne im mindesten am Bosen oder der Sünde Theil zu nehmen.

## J. 129.

Begel nennt den Ausbruck ,, Gottmenfch" eine uns geheure Zusammensetzung und legt einen hohen Werth barauf, aber er ift weiter nichts, als bas metaphpfische Product einer falfchen Philosophie und Dogmatik, welche die halben Berthe bes Gottlichen und Menschlichen zur Einheit zusammensetzen. Christus nennt sich selbst Menschenschn, und badurch, daß er Gott seinen Bater nennt, auch Gottessohn, aber beides gilt nur im moralischen Sinne, und heißt, wie Johannes es nimmt: "Das Bort ward Fleisch," d. h. die gottliche Fulle der Liebe nahm menschliche Personlichkeit an.

#### §. 130.

Much die Freiheit verträgt fich nicht bamit:

Segel fagt: "Es fen die Nothwendigkeit diefer Erscheinung, daß dem Menschen die Einheit der gottlichen und menschlichen Natur so zum Bewußtsenn komme, daß der Mensch ihm als Gott und Gott ihm als Mensch erscheine."

Hegel unterscheidet Vater und Sohn nur logisch als Moment der Diremtion. Er sagt: "Der Vater zeuge sich selbst als Sohn, in dem Spiel der Liebe mit sich selbst. Es ist Gott überhaupt, welchen Hegel in der Einheit der göttlichen und menschlichen Natur begriffen wähnt, und diese Erscheinung der Einheit ist ihm nothwendig zur Vorstellung, damit der Mensch wisse, daß er in Gott aufgenommen sene." Nach dieser Unssicht ist die Verschsnung ein rein metaphysisches Werk, es ist bloß um das Wissen zu thun, daß Gott und Mensch in einander erscheinen und aufgenommen senen. Die Einheit der gottslichen und menschlichen Natur ist ein nothwendiges Evoluzions Moment in der göttlichen Geschichte und kein freies Werk Gottes.

#### S. 131.

Das Evangelium ftellt es gang anders bar:

Chriftus fagt: "Gott habe aus Liebe ben Sohn in die Welt gefandt, auf bag Alle, die an Ihn glauben, nicht follen verloren geben." Er fagt: ", Er fen gefom= men, die Gunder felig ju machen und bas Berlorne gu retten." Dagegen wendet Begel ein, Alles dieß ge= bore gur Borftellunge = Beife; im geiftigen Gedanken auf= gefaßt erscheine bieg nothwendig fo, wie es ift. fagt freilich auch, die ewige Idee entschließe fich frei, fich aus fich zu entlaffen, b. h. in die Regativitat ober in's Underefenn überzugeben. Aber eine folche Freiheit widerspricht fich felbft. Das Sarte biebei ift, daß die Ibee meint, im Negativen und Endlichen etwas gewinnen ju tonnen, - bag fie meint, daß bas Ronfrete und Birfliche als folches mit bem Ewigen, bas alle Acciden: gen von fich ftofft, vertraglich fen. Die Unnahme einer folden Freiheit vertragt fich nicht mit der Burde Gottes. In Gott ift die Freiheit das unbedingte Bohlgefallen, aus welchem Macht und Idee erft hervorgeben; im Borte find fie beisammen und feine Offenbarung ift die Scho: pfung aus feinem Willen und nicht aus feinem Befen.

#### 6. 132.

Much die Liebe vertragt fich nicht damit:

Die Berschnung geschieht aus freier Liebe und nur diese ist das vermittelnde Band zwischen Creatur und Gott. Dhne Liebe kann der Mensch nicht in das Reich Gottes aufgenommen werden, und da hilft das bloße Bewußtseyn der Menschwerdung nichts. Hegel macht keinen Untersschied zwischen dem Sunder und dem Menschen überhaupt, und halt die Berschnung fur vollendet durch das bloße

Bollbrachtwerben ber Menschwerdung. Aber so stellt es das Evangelium nicht. Christus fagt nicht: "Darum, daß ich zu euch gekommen bin und als Gottes-Sohn Menschenschu wurde, seyd ihr von nun an alle selig." Bielmehr sagt er: "Wer an meinen Namen glaubt, wer meine Gebote halt und mich liebt, der wird auch von meinem Vater geliebt, d. h. von ihm aufgenommen werden." Also die Liebe zum Sohn und das Halten seiner Gebote sind die nothwendigen Bedingungen der Verschung, das blose Bewußtseyn der Menschwerdung hat wenig Werth.

### g. 133.

Sier fommt nun auch ein Dunct, ber in ber Begel's ichen Lehre in totaler Berwirrung liegt, gur Sprache. Richt Gott, ber Bater, ift es felbft, ber als Cobn in menschlicher Gestalt erscheint, - eine Lehre, Die Segel mit Schwebenborg gemein hat. Gott, ber Uners fchaffene, ift und bleibt im Ewigen, und Er felbft geht in die absolute Ginheit ber menschlichen und gottlichen Natur nicht ein. Der Simmel ift fein Thron und die Belt ift feiner Suge Schemel. Bas hatte auch die Erbe fur ein Berhaltniß im Univerfum barin, bag ber Schopfer ber Mpriaden Sonnen und ihrer Sterne die Regierung im himmel verlaffen werbe, um auf der Erde, bem verfcmindenden Puncte im Gangen, in leiblicher Individua= litat zu erscheinen? Aber eine gang andere Bedeutung bat bieß fur ben Gobn, ale Gefandten, bem als bem treuen Birten ohne Zweifel alle Sterne und ihre Bewohner gur Rettung anvertrant find. Denn dieg ift eben die Ratur ber Liebe, daß fie bas Kleinfte wie bas Grofte, bas Geringfte wie bas Bornehmfte, mit gleicher Theilnahme besorgt. Das Menschengeschlecht ist das verlorne Schaf, das sich von der Heerde verirrt hat. Der treue hirte läßt die ganze heerde stehen und läuft dem Verirrten nach, und welche Freude hat er, wenn er das Verirrte wieder sindet, mehr als über die Neun und Neunzig, die nicht verirret sind. Nur auf diese Weise bleibt die Majestät. Gottes unangetastet, und ist von dem magern Vegriffe des menschlichen Geistes abgelöst, und doch hat die Messsädichten Vater und Sohn identisch und nur sormell untersschieden, das ganze Evangelium hätte keinen Sinn mehr und wurde uns in den Erklärungen von einer Subtilität in die andere führen.

## S. 134.

Die Schuld, warum die Philosophie die Burde Gottes fo weit erniedrigt, daß fie feine Wirtfamfeit nur auf Diejenige Matur und Geschichte beschrantt, welche ber fleine Umfreis der Erde in fich beherbergt, und warum fie Ihn einem Begriffe gleich fest, ben fie aus bem fparlichen Vorrath ihrer Vernunft hervorholt, liegt haupt= fachlich barin, daß fie Gott und das Ich im Bewußtseyn nebeneinander ftellt, mas man Gottesbemußtfenn gu nennen beliebt. Offenbar kommt es barauf an, wie viel Plat in diefer intelligiblen Sphare bas 3ch fur fich behalten und wie viel es Gott einraumen will. Es giebt bier allerdings ein umgefehrtes Berhaltniß. Je mehr die Gelbft: sucht fleigt, befto mehr blabet bas 3ch fich auf, und macht fich zulet, namlich in feinem Bahn, jum unendlichen 3d, b. i. ju Gott, fo baf ber emige Gott feinen Raum mehr findet. Je großer hingegen die Liebe wird, befto weniger will bas 3ch fur fich etwas fenn, und schwindet

au der Demuth und Selbstverläugnung zu einem fleinen Werthe zusammen, während dann der ewige Gott allen Plat im Bewußtseyn und herzen aussüllt, und dieß ist erst das mahre Gottesbewußtseyn, was aber nichts anders als Glaube ist. Daraus erkennen wir erst die wahre Natur des Glaubens; — Er entsteht, wenn das Ich seinen eigenen Werth vollig aufgiebt, um sich ganz dem ewigen Gott zu weihen.

## §. 135.

Hegel meint es anders. In dem Grundsatz der absoluten Einheit der gottlichen und menschlichen Natur halbirt er die Sphäre, giebt Gott die Hälfte und behält für das Ich die Hälfte, und diese Bereinigung ist der Grund der Berschnung des Menschen mit Gott. Diese Halbgotterei ist das offene Resultat der Hegel'schen Religions-Philosophie, aber das versteckte Resultat ist noch ein schlimmeres. Denn wenn der Philosoph seinen Begriff oder seine Idee gleich Gott setz, so-macht er sich im nämlichen Act zum unendlichen Ich, und nun versetzt er jenen Begriff gerade in diejenigen Processe, die er in sich selbst sindet. Darum ist der philosophische Gottesbienst doch nichts anders als eine Selbstgotterei, und darin hat es Hegel am weitesten gebracht.

#### 6. 136.

Giebt es keinen Prufftein fur alle biese halb = und Selbst = Gottereien? Christus fagt: "Wer den Willen meines Baters im himmel thun will, ber wird inne werden, ob biese Lehre von Gott

- ift, oder ob ich von mir felbft rede." Es find hier mehrere Bahrheiten enthalten :
- 1) Chriftus fetzt ben Bater in ben himmel, sich als Gesandten auf die Erbe. Darum gilt ber Satz von ber Einheit der menschlichen und gottlichen Natur nicht fur Gott, ben Bater.
- 2) Er sagt: Ich rebe nicht von mir felbst, ich schöpfe bie Wahrheiten, die ich euch lehre, nicht aus meiner Bernunft, ich habe sie von Gott und ich bin nur ihr Berstündiger. Wenn nun Christus, den auch die Philosophie als Ideal der Vollkommenheit anerkennt, die Quelle der gottlichen Wahrheiten nicht in sich sest, wie mag der Philosoph sein intellectuelles Machwerk für absolute Wahrheit und seine Vernunft zur Schöpferin und Richterin derselben ausgeben, ja selbst die Processe des gottlichen Lebens bestimmen wollen?
- 3) Chriftus ftellt alle Logif hinter Moral und Religion Der Sat will fagen: "Aus eurem Biffen fonnet ihr die Wahrheit, die von Gott fommt, nicht prufen, aber wenn ihr an diefe Lehre glaubet und nach bem Willen Gottes handelt, bann erft wird bie Ueberzeugung, bag es gottliche Bahrheit fen, in euch flar werben. Das Wiffen ift in gottlichen Dingen erft ein Product bes Glaubens und Sandelns, mahrend in menschlichen Dingen bas Bif= fen bem Sandeln vorausgeht und den Glauben verdrangt. Dief ift eben ber Unterschied zwischen bem Standpunct ber Offenbarung und dem Standpunct des Gelbitbewuft-Man fann daber jeden Philosophen fragen: Saft fenns. bu mohl ichon Glauben gehabt und nach bem Willen Got= tes gehandelt? Erft bann gilt beine Ueberzengung in gott= lichen Dingen, fonft aber ift fie nichts werth.

## 9. 137.

Ein zweites Kriterium spricht Paulus aus, wo er sagt: "Der Geist des Menschen weiß nur, was menschlich ist, der Geist Gottes aber weiß, was gottlich ist." Das ist die ewig von der Philossophie verkannte Wahrheit. Immer nehmen sie menschlische Begriffe zum Maaßstad des Gottlichen und lügen sich in den Geist Gottes hinein, um menschliche Wahrheit für göttliche auszugeben. Das ist der Ruhm der hegel'z schen Philosophie, und dieser Ruhm ist nicht fein.

Ein brittes Kriterium kann ber Christ noch hinzufügen, und dieß besteht in einer unbefangenen Selbst = betrachtung und in ber Frage, ob wohl irgend ein Mensch in der christlichen Welt ware, welcher, wenn er überhaupt beten kann, einen selbstgemachten Begriff oder eine speculative Idee anbeten wurde? Denn wie wurde es lauten, wenn wir beten wollten oder sollten: D, du ewig bei dir bleibende, zurücksehrende und zurückzekhrte Identität! Erhore und? Der: Du absolute Einheit der gottlichen und menschlichen Natur! Bergieb uns unsere Sünden? — Dieß Kriterium ist nicht unwichtig, denn es zeigt den natürlichen Abschen vor der Unmacht unsferer Bernunftgogen an.

### §. 138.

hegel: "Mit dem Tode Chrifti beginnt bie Umtehrung bes Bewußtfenns. Er ift der Mittelpunct, um ben es fich dreht, u. f. w."

Der Tod Christi ift von hegel fur sein System vorstrefflich benugt, und die Verlegenheit, in die der geswöhnliche Nationalismus dadurch versetzt wird, ist sehr scharffinnig gehoben.

Die Ibee ift namlich in ihrer Rudfehr begriffen und fie ftrebt nun, ba alle bestimmte Religionen burchloffen find, gur absoluten, die jest tonfret werden foll. Beift erfaßt fich in bem Extrem ber Regativitat, um in Die unendliche Positivitat überzugehen. Diefer Uebergang zeigt fich als die beiden Seiten noch vereinigend, nämlich als Ginheit ber menschlichen und gottlichen Ratur und amar, ba ber unenbliche Schmerz bas Bedurfniß einer unmittelbaren Gewißheit nothig macht, als Erscheinung Diefer Ginheit in menschlicher Geftalt. Aber bas Endliche ift bas Fremde, mas die Gottlichkeit abwerfen muß; bieß geschieht burch ben Tod, aber burch einen Tod, ber burch die Auferstehung der Tod des Todes, namlich der Endlichkeit und Naturlichkeit felbft, wird, mithin die Megation ber Megation, wodurch bas Bofe aufgehoben und die Welt verfohnt ift. Bulegt aber fchließt fich burch bie Erhohung gur Rechten Gottes die Idee als wiffende Bahrheit mit fich felbst zusammen.

### J. 139.

Auch in der Erscheinung und dem Tode des Messias sucht hegel seine logische Nothwendigkeit festzuhalten, aber nirgends mehr als hier widersprechen die gottlichen Kriterien.

Christus selbst sagt: "Ich lasse mein Leben fur die Schafe. — Ich habe Macht, das Leben zu lassen und zu nehmen. — Mein Vater liebt mich, daß ich mein Leben lasse. — Niemand hat größere Liebe, als der sein Leben fur die Freunde läst."

In diesen Reden ift der Tod Christi von ihm selbst als ein freiwilliger, aus reiner Liebe erduldeter, Tod bars gestellt und hat auch nur als solcher einen Werth. Wer

hat nun Recht? Sollen wir bem stodburren Begriff bes Philosophen glauben ober bem lebendigen Borte, bas aus Christi Munde geht? Gott ist fein Gott ber tobten logis schen Consequenzen, sondern ein Gott ber lebendigen Sezligkeitbringenden Wahrheiten.

## S. 140.

Die Philosophie des Geiftes bringt diese Bahrheiten in einen andern Busammenhang. Gie ftellt bie Gerech= tigfeit Gottes dem gangen Menschengeschlecht gegenüber, und da fie vollkommen ift, fo fann feine Gunde ohne Guhne erlaffen werden. Dahin gehort ber Abfall von Gott aus Gelbstverschuldung. Wer fann bier noch retten ? Mur berjenige, ber aus reiner fich felbst aufopfernden Liebe die Gunden auf fich nimmt und fein Leben gur Gubne bingiebt. Diefer Preis ift Gott angenehm, wie Chriftus felbit fagt: "Mein Bater liebt mich, baf ich mein Leben laffe." Die follte ber Bater nicht Bohlge= fallen haben, daß der Cohn das hochfte Gebot ber Liebe erfullt aus reinem Gehorfam? Und nun fonnte bie Gnabe. eintreten gur Bergebung ber Gunden. Die Erscheinung im Rleifche ift nur Mittel, ber 3med ber Belt : Aufgabe ift die Erfullung ber fich felbstaufopfernden Liebe, um Gott zu verherrlichen und die Menschen felig zu machen.

## S. 141.

Allerdings hat Christus durch seinen Tod zwar nicht ben Tod getödtet, wie Hegel meint, aber doch dem Tode den Stachel genommen, jedoch nicht in dem Hegel'schen Sinne, daß jest alles Bose aufgehoben und die ganze. Welt verschnt sep, sondern nur in dem Sinne, daß hins fort alle, die an Christum glauben und seine Gebote hals ten, durch die Nacht bes Todes ins Leben dringen sollen. Der Tod Christi war nicht nur ein freiwilliger aus Liebe, sondern auch unter die Bedingung gestellt, wenn das jubische Bolf sich nicht bekehre. Hatte es sich durch Christum bekehren lassen, so ware der Kreuzestod unterblieben, und Gott hatte den festen Borsatz zur That dem Geschehen der That gleich achten konnen, wie es bei Abraham der Fall war.

Was die Anferstehung betrifft, so ist sie allerdings eine Bestegung des Todes, die auch uns zu gut kommt, aber sie ist zugleich ein Zeichen einer personlichen Fortz dauer, mithin im strengsten Sinue des Worts eines Jenzfeits, welches Hegel verwirft.

§. 142.

Begel: "Das Leiden und Sterben Chriffi ift gegen die moralische Imputation, wornach jebes Individuum nur fur fich gu fteben hat. Die Emputation hat ihre Stelle nur auf dem Relbe ber Endlichfeit, nicht auf bem Relbe bes freien Beiftes. 3m Felde ber Endlichfeit bleibt Jeder, mas er ift, bos und gut. fcon in ber Moral und noch mehr in ber Re= ligion wird ber Geift als frei gewußt, als af= firmatib in fich felbft, fo bag biefe Schrante, bie zum Bofen fortgeht, fur die Unendlich= feit bes Beiftes ein Richtiges ift. Der Geift fann bas Gefchehene ungefchehen machen, bie Sandlung ift nur in ber Erinnerung, aber ber Geift ftreift fie ab. In bem Tobe Chrifti ift fur bas mahrhafte Bewußtfenn bes Bei= ftes die Endlichkeit bes Menfchen getobtet 201 0 22 12 morben."

In Diefen Stellen ftellt fich ber Meifter ber Logit weit über Chriftum. Alles, mas bas Evangelium von bem Unterschied ber Gerechten und Ungerechten, Frommen und Gottlofen, Guten und Bofen und von ihrem Schickfal nach dem Tobe fagt, - was es von einem jungften Ge= richt und von der Rechenschaftsforderung bis zum unnugen Borte fagt, ift fur nichts geachtet. Giebt es feine Imputation, fo giebt es auch feine Gerechtigfeit und feine Gnade Gottes, und eben fo wenig eine Liebe Chrifti; es aiebt feine Gunde und feine Gundenftrafen, feine Erlaffung ber Strafen und feine Erlbfung. Ja es giebt im eigentlichen Ginne fein Evangelium mehr. Die Bergpres bigt warnt und ermuntert umfonft. Das Reich Gottes ift jum Beltreich herabgewurdigt, wo Reines und Unreis nes, Gutes und Bofes fich auf gleiche Beife gufammen: Die Troftungen und Berheiffungen find leer. himmel, Berdammnig und Geligfeit find Solle und Mahrchen. Das Gleichniß vom armen und reichen Manne ift Rabel. Bas Chriftus von den Erforderniffen gum Reiche Gottes fagt, wie Gebet, Bufe, Befehrung und Saframent, hat feinen Ginn mehr. Der Glaube und Unglanbe hat gleiches Loos. Die Beiligung bes Lebens und die Entweihung bes Beiligen haben gleichen Hebergang gur herrlichfeit. Denn ber Geift macht bas Gefdebene ungefdeben.

## J. 143.

Diefer ungeheure Irrthum, der nicht nur das Chrisftenthum in feiner Grundfaule erschüttert, fondern übershaupt feinesgleichen im ganzen vergangenen Gogen und Seidenthum nicht hat, der durch feine Sophismen noch arger ift, als der offen fich bekennende Unglaube, ift der

achte Sohn bes Berberbens, gleichsam ber Cain bes christlichen Glaubens. Da er aber boch aus philosophisschem Samen gezeugt ift, so konnen wir seinen Wurzeln noch nachspuren.

Erstens: Hegel halt, wie schon erwähnt, bas logisch Regative, bas physisch Endliche und Naturliche für das Bbse und dieses durch den Tod Christi für aufgehoben. Aber dieß ist es nicht. Es giebt weder physisch noch logisch Bbses, sondern nur ein moralisch Bbses, bas aus selbstverschuldeter Berkehrtheit des herzens und Willens kommt.

3meitens: Begel bringt bas freie Princip und Die Freiheit nirgends in die Rechnung. Sie entsteht ihm nur badurch, daß fich bas Endliche ins Unendliche und bas Naturliche ins Geiftige erhebt, mithin hauptfachlich in der Rudfehr der Idee, mahrend dem Menfchen gerade bas freie Princip verlieben ift, bamit er mitten im End= lichen und Naturlichen fich frei zu machen fuche. Schuld und Berdienft, Strafe und Belohnung hangen von dem Migbrauch oder guten Gebrauch ber Freiheit ab. Mm logischen Wiffen und Erkennen liegt hiebei nicht viel, aber Alles am freien Wollen und Sandeln. Die mahre Aufgabe ift, den Denfchen aus dem Standpunct feines natur= lichen Gelbstgefühls auf ben moralischen Standpunct ber Liebe ju erheben und fich um Spfteme nichts zu befum= Der Rampf des Willens mit der Belt = und Selbstsucht mitten in ber Naturlichkeit ift bas Gefchaft ber Freiheit.

Drittens: Segel hat ben machtigen Unterschied zwischen Naturgesetzen und Moralgesetzen nicht erkannt, so wenig, als ben Unterschied zwischen Wahrheit und

Das Bahre fteht unter Gefegen, Die einen Tugend. nothwendigen Rarafter haben, im Guten aber erhebt fich bas Bahre gur Freiheit und geht in eine Gelbstgefenge= bung uber, die fich nichts mehr um Naturgefete befums Im Tobe fallt awar bie Naturlichkeit mit ihren Gefegen ab, aber befto mehr erhalten bie Moralgefete bas Uebergewicht. Der moralische Gewinn ober Berluft, ben ber Mensch mahrend bes Lebens gemacht hat, ift ein unveraufferliches Erbe ber Secle und bes Beiftes. Denn bas, mas ber Menich aus Freiheit zu feinem Gigenthum gemacht hat, ift fo tief in Geele und Geift verflochten, baß es burch ben Tob nicht mehr bavon getrennt werben fann. Das Bbfe ift fein Nichtiges, wie Segel meint, fondern die moralische Schwerkraft, welche Seele und Beift in fich gefangen balt. Die Gelbftsucht und Belt= fucht, womit der Mensch mahrend des Lebens fich fullt. werden nach dem Tode feine Tyrannen, die er nicht eber pon fich bringt, ale bie er bas noch nachholt, mas er im Leben verfaumte, namlich Bufe und Glauben. Geift fann bas Geschehene nicht ungeschehen machen; vielmehr ift das, mas ber Menfch burch Freiheit aus fich gemacht hat, substanziell in ihm geworden und fann nur burch eine formliche Regeneration wieder ausge= lofcht werden. Der Tob ift nicht, wie Begel meint. ein Uebergang gur Berrlichfeit, fondern eine Fortfebung bes Lebens mit allen Grrthumern, Thorheiten, Reigun= gen und Grundfagen, nur mit bem Unterfchieb, bag bie Natu lichkeit aufhort, bagegen bas Moralgefet feine volle Berrichaft gewinnt. Bar ber Geift mahrend bes Lebens Stlate ber Belt und feiner Leibenschaft, fo ift er es auch noch nach bem Tode. Darum heißt es: "Ihre Werke folgen ihnen nach."

Biertens: In ber Begel'ichen Lehre fehlt am meiften ber Gegenfat ber Beiligkeit und ber Gunde und gwar fo, daß diefe Ausbrude, wie gefliffentlich, vermie= ben gu fenn icheinen. Bon einer Religion fprechen, ohne die Beiligfeit Gottes als den bochften Exponenten ju fegen, ift gerade fo viel, als eine chriftliche Rirche grunden ohne Altar und Evangelium. Bor ber Beiligfeit Gottes treten alle Ideen, das logisch Wahre, das afthetisch Schone und bas fittlich Gute, in den Sintergrund gurud und bescheiden sich, irgend einen Begriff, oder ein Ideal, ober eine Eigenschaft an ihm verwerthen zu wollen. Idee des Beiligen ift nicht anwendbar auf einen halbirten Gott = Menschen, wohl aber auf Ginen, ber feine gange Gottheit in ber Naturlichkeit bes Menfchen erscheinen lagt. Sie ift nicht anwendbar auf einen Gott, der in Regatio: nen fich umbertreibt und Processe nothig hat, um gur Bollkommenheit zu gelangen. Gie ift nicht anwendbar auf irgend eine Substanzialitat Gottes in ber Belt, aber anwendbar ift fie auf einen Willen, deffen Wort zugleich bie Schopfung ift, der die Gunde verabscheut und am freien Gehorfam Boblgefallen bat. In das innigfte Bers haltniß tritt fie mit einem Bergen, bas fich felbft gum Dufer bringt, und gang wohnt fie im Reiche Gottes, bas feinen Unreinen bulbet. Bor ber Beiligfeit beugt fich auch die Idee bes Guten; auch bas Berbienft ber Berke gilt nichts mehr. Alles ift Onade geworden. Die chriftliche Religion ift bas Reich ber Gnade. Beilige fteht weit uber dem Abfoluten, wozu ber Menfch burche Denken fich erhebt, aber es ift das mit dem ihrift= lichen Princip gefüllte Abfolute, wozu der Menfch 'durch ben Glauben fich erhebt. Darum mußte auch bie

unendliche Liebe Christi sich dem Gesetz des Heiligen unterwerfen und sein Leben zum Preis der Suhnung für die abgefallene Menschheit geben, aber darum ist auch sein Name in der Macht geheiligt, welche das ewige Leben zu geben im Stande ist. Alles durch Christum, und ohne Christum Nichts.

## S. 144.

Segel fagt: "Die Imputation gelte nur auf dem Felde der Endlichkeit, nicht auf dem Felde des freien Geiftes."

Also nur fur das Zeitleben der Menschen gilt eine rechtliche, sittliche und gottesdienstliche Ordnung, Schuld und Strafe, Verdienst und Velohnung, Fluch und Sezgen und überhaupt der ganze Kreis der Moral und Relisgion. Nach dem Tode geht der Geist in seine Herrlichzteit ein, alles Geschehene streift er ab in seinen Folgen, aber hat es noch in der Erinnerung.

Dier sehen wir so recht die Bosheit der Logik, wie sie die Freiheit nicht in That und Handlung, sondern nur im leeren Gedanken und Begriff sucht. Giebt es wohl eine andere Freiheit des Geistes, als welche durch Recht, Pflicht und Tugend, durch das Leben der Liebe und durch das Streben nach heiligkeit gewonnen wird? Das Reich Gottes ist inwendig im Menschen, er muß es zuerst in sich gewinnen und ausbilden, um einst fähig zu senn, in dasselbe eingesetzt zu werden. So gewiß aber die wahre Freizheit des Geistes nur erworden ist und in dem Reiche Gotztes besteht, so gewiß giedt es auch eine Stlaverei des Geisstes, in die ihn seine Selbstsucht und Weltsucht mit ihrem

gangen Gefolge von Laftern, Thorheiten, falfchen Grund= faten und Spftemen, Berbrechen und Gunden unfehlbar Segel glaubt an feine Bunder, aber bieß fturgen. ware bas großte Bunder, wenn eine bis in ihren inner= ften Grund verdorbene und angestedte Seele und ein bis in feine innerfte Tiefe verfinfterter Beift fogleich nach bem Tobe, von allen Schladen gereinigt, von allen Grithus mern und bofen Reigungen befreit, auf einmal im Lichte verklart in die Berrlichkeit eingehen murben. fagt nur von ben Gerechten: " Sie werden leuchten wie Die Sonne in feines Baters Reich;" von ben Gottlofen bingegen fagt er: "Ihr Feuer (ber Dein) werde nicht er= lbichen und ihr Wurm nicht fterben." Bas wird bann geandert, wenn im Tode die Naturlichkeit und die finn= liche Bulle abfallt? Richts, - Die Berfaffung ber Geele und bes Geiftes bleibt, mas fie im Leben mar, aber jest erft fühlt fie fich einerseits in ihrer Bloffe und Nichtigkeit mit ber gangen Laft ber Gelbstverschuldung, wenn fie bos war, und andererfeits in ihrem Gewinn und Reichthum mit ber gangen Rraft bes Glaubens, wenn fie gut mar. Wenn bas Maturgefet aufhort, bann fommt es an bie Berr= schaft bes Moralgefeges und biefes ift bie Bergeltung nach ben Berfen.

## S. 145.

Der Mittelpunct ber chriftlichen Lehre ift und bleibt die Bergebung ber Gunden. Ihre erfte Entwicklung ift einerseits die Gerechtigkeit Gottes, der Selbstverschuldung der Menschen gegenüber gestellt, und andererseits die Gnade Gottes der Berschnung durch Christum gegenüber gestellt. Jede Philosophie, die diesen Mittelpunct nicht achtet oder

verwirft, ist eine unchristliche, und in ihr selbst liegt die stärkfte Imputation. Wem das Evangelium dargeboten ist, der kann sich nimmermehr entschuldigen mit der Ueberzeuzung selbstgemachter Wahrheiten und selbstverfertigter Sezligkeits Projecte. Er giebt nur Zeugnis von sich, nicht von Christus, — er redet nur von sich, nicht von Gott, — er sucht nur seine Ehre und seinen Ruhm, nicht die Ehre und den Ruhm Gottes,

Und nun tonnen wir fragen: 2Bas wird aus einem folden Philosophen nach dem Gefet ber fpecififchen Bergeltung nach bem Tobe werben? - Richts anbers, als was er im Leben aus fich felbst gemacht hat, - ein Schiffer, einsam in einem Nachen, mitten auf bem unermeglichen Ocean, ohne Steuerruber, ohne Compag und ohne Segel, in ewiger Dammerung. Der Schiffer ift ber Philosoph, ber Nachen feine Idee, auf ber er forticbifft, ber unermefliche Ocean ift die leere unendliche Freiheit bes Geiftes, aber in Diefer Freiheit ift feine Richtung, fie ift ohne innere und auffere Leitung, fie ift ohne Com= pag, um bas gludliche Giland ju finden, fie ift ohne Ruber und Segel, um bem Schiffchen feine Richtung gu geben; b. h. bie Freiheit ift ohne Recht und Pflicht, ohne bas leben ber Tugend und ber Liebe. Aber auch fein aufferer Leitstern ift ba, es fehlt bie Gnabensonne, welche die ewige Dammerung durchbrechen follte. ichwarzgrauer Rebelfleck liegt wie ein Polarstern in weiter Rerne por ihm; es ift ber Begriff bes Absoluten, ber fich aus dem Philosophen beraus projicirt. Da muß die Berrlichfeit fenn, benft er, in bie ich eingehen merbe. Das Schiffchen treibt barauf gu, aber fiebe, es ift ein Phantom, bas por feinen Mugen verschwindet. Jahrhunderte mögen vergehen, und diese Aefferei dauert noch fort; benn der Weltweise ist das Spiel seiner Begriffe, wie der Nachen das Spiel der Wellen auf dem Meere. D, du absolute Wahrheit! ruft er endlich ans, warum hast du mich verlassen? Muß ich denn dem Weihnachtse Kinde glauben und dem Sterne, den die Weisen aus Morgen= land sahen? — Dieser Seufzer ist der erste Hauch, der wie ein Frühlings-Lüstchen das Schiffchen auf leichter Welle dem glücklichen Eilande zusührt.

## -- J. 146.

Der Unterschied zwischen Naturgesetzen und Moralges segen ift zugleich ber zwischen Diffeits und Jenseits.

Segel sagt in der Rechtsphilosophie: "In dem hochten Act des Selbstbewußtseyns entfalztet die noch abstracte, in Empfindung, Liebe, Glauben, Hoffnung existirende, Berschnung des Gemüths ihren Inhalt zur wirklichen und selbstbewußten Bernünftigkeit, wodurch der religidse Gegensag von Jenseits und Disseits zu einer marklosen Gestalt herabzschwindet, und die Gesühlsreligion ihre Wahrheit an die Wissenschaft, als dem in seinem substanziellen Wissen und Wollen sich klar gewordenen Selbstbewußtsen, abztritt."

Ware bloß ein lögischer Gott, und das menschliche Wiffen das Sochte im Geisterreich, enthielte das Sicheselbstdenken zugleich eine gottliche Wiffenschaft, und in dieser das ganze heil der Seele, so ware freikich ein Jenseits überfluffig, und die Intelligenz wurde diffeits

in der Julle eines göttlichen Wiffens befriedigt. So aber ist dieß alles ein eitler Ruhm. Schon am Typus des wachsenden Grashalms, ja an der Form des Sandkorns sieht sich der Stolz unseres Wissens gedemüthigt, und will sich doch aufblähen, die Macht dessen, der Geist, Leben und Natur erschuf, durch einen elenden Begriff zu messen.

#### S. 147.

Das Moralgefet, bas bem Menfchen ins Berg ge= ichrieben, ftellt uns auf einen gang andern Standpunct. Es belehrt und nicht nur von der Freiheit, fondern auch vom guten und ichlechten Gebrauch berfelben. Das freie Princip ift allein bas Chenbildliche bes Geiftes mit Gott, alles Uebrige gebort zur Creaturlichkeit. Das freie Drin= cip ift als Kunke aus gottlichem Befen burch feine Macht, auffer durch Gott, zerftorbar, mithin unfterblich. Dun ift aber bas freie Princip jugleich auch bas fonfrete bes Beiftes, weil es im Willen ber Verfon fich immer burch Die That verwirklicht. Darum ift ber Mensch nicht nur unsterblich, fonbern auch in feiner Derfonlichkeit fort= bauernd, weil eben ber freje Bille nur in ber individuel: len Gestaltung der Perfonlichkeit moglich ift. Es giebt tein Busammenschließen des menschlichen Geiftes mit bem allgemeinen ewigen Geift. Dielmehr ift mahre, wirkli= de, perfonliche Fortbauer von Seelemund Beift nach bem Tode bes Leibes, b. b. im Jenfeits, bie nothwendige . Folge eines freien unter Moralgefegen febenden Befens. Eben fo giebt es feinen allgemeinen fittlichen Beift, fon= bern jedes Judividuum tragt ben fittlichen Gefft in feinem Moralgeset in fich. Wohl aber giebt es einen allgemeinen Weltplan, in welchem der endliche Triumph des Guten über das Bose, unerachtet der Störungen der Willführ, vorgesehen ist. Hegel, der das freie Princip nirgends erfaßte, und Alles unter das Wissen stellt, konnte leicht auf den Einfall kommen, daß das individuelle Wissen nach dem Tode in das allgemeine des ewigen Geistes sich aufslosen musse; umgekehrt aber verhält es sich mit dem freien Princip, welches im individuellen Wollen und Handeln sich substanzialisirt, und so auch nach dem Tode noch fortdauert.

### S. 148.

hieher gehort auch, was hegel von der Unsterblichteit sagt: "Der Mensch hat ein unendliches Kursichsen, in dem er sich seiner Freiheit bewußt ist. Er ist wesentlich Gegenstand des Interesses Gottes und als Geist unsterblicht Unsterblichteit ist schon gegenwärtige Qualiztät, denn der Geist ist ewig. Diese Ewigkeit ist zunächst nur an sich, aber er soll nicht bloß senn als naturlicher Geist, sondern wie er an und für sich ist, er soll seinem Begriff angemessen werden, nämlich als allgemeiner Geist."

Man' kann in ber That bloß es einem Migverständniß zuschreiben, wenn die Philosophie einen so großen Aufwand von Beweisen für die Unsterblichkeit, wie schon oft geschehen, zu machen sich bemühet, da doch die Natur des freien Princips uns unmittelbar darauf hinweist. Denn welche Macht in der Belt sollte im Stande seyn, das Princip der Freiheit als einen Junken aus gottlichem Besen auszulöschen und dudurch auch den Geist zu todten, ber sein mahres Leben in der Freiheit hat? Das unendliche Fürsichseyn, wie es hegel nennt, ist ja nichts ans ders, als das heraustreten aus dem allgemeinen Zusamsmenhang der Natur: Ursachen und das Schaffen einer eiges nen, innern, aus sich hervorgehenden Causalität, wodurch der Geist sich über alle Natur erhebt und jeden Augenblick seine Freiheit zum Ansang einer Reihe von handlungen mas chen kann. Darin liegt ja eben die Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott und in ihr die Unsterblichkeit, d. h. die völlige Unabhängigkeit von allen Naturgewalten, welche zwar den Leib, aber nicht die Seele zu tödten vermögen.

# S. 149.

Aber eben darin liegt auch bie Kortbauer ber Perfonlichkeit. Denn bie Freiheit und innere Caufalitat ift nichts ohne einen Billen, in bem' fie ift und aus bem fie wirkt, und der Bille fann nicht bestehen ohne eine Per-Der freie Wille ift feiner Natur nach fonfret fonlichfeit. und nicht abstract; benn baburch, bag er ben Begriff ins Leben führt und gur That macht, hebt er alle Abftraction ganglich auf. Daber ift ber Begel'iche Gat, bag ber Begriff ins Dbiect übergebe, burchaus falfch . weil der Begriff nur durch den freien Willen gur That ober jum Object werden fam. Go ift die Idee nur burc. ben Willen Gottes gur fonfreten Ratur und Geschichte geworden. Gin unverschlicher Bille ift ein Unding, ob wir gleich zugeben konnen und muffen, bag gerabe bie menschliche Perfonlichkeit fein Magstab fur bobere Natu= ren fenn merbe. Ift aber die Verfonlichkeit fortbauernd, fo giebt es fein Busammenschließen bes individuellen Gei= ftes mit bem Allgemeinen und Emigen, fondern nur eine

fortgesette progressive Steigerung, b. h. Reinigung und Lauterung des Geiftes in ber Perfonlichkeit. Dief ift bas immer heller und flarer werdende Unschauen der abttlichen Berrlichkeit, worin allein Die Geligkeit besteht, wie Chris ftus in ber Bergpredigt fagt: "Selig find, bie reines Bergens find, benn fie merben Gott ichauen." Es giebt gewiß viele Stufen und Gliederungen in dem Reiche Gots tes, wie wir es auch in ben Belt : Reichen feben, nur baff in biefen bie politische, in jenem aber bie moralische Zuchtigkeit entscheidet. Das Wahre hiebei ift, bag, je bober ber Beift ftebt, befto tiefer fein Geborfam gegen Gott mirb, wie es uns bas Evangelium felbft vom Gobne Iehrt. Allerdings wird ber freie Menfch ein Gegenftand bes Intereffes Gottes fenn, aber nur badurch, daß Gott. Bohlgefallen am freien Gehorsam bat. Gine Identification bes individuellen Geiftes mit bem Allgemeinen ift eben fo wenig moglich, als daß bas Erschaffene gum Bielmehr ift bas Gottgleichfenn= Unerschaffenen wirb. wollen der Urfprung ber Gunde und bas miglungene Dei: fterftud bes Satans, beffen Gift auch noch in ben philo: fophischen Theoremen fich nicht verbirgt.

## §. 150.

ih egel behauptet, die Ewigkeit trete nicht erst später ein, sondern sene schon gegenwarztige Qualitat. Dagegen spricht Christus vom Ererben des ewigen Lebens, was mithin nicht schon gegenwartige Qualitat ist. Wenn wir das Ewige in strenger Bedeutung nehmen, so ist es die vollige Potenzlosigkeit, b. h. ein Zustand, in welchem sich alle Potenzen auflösen, und in diesem Sinne kommt Gott allein die Ewigkeit zu.

Eine andere Bedeutung aber hat das ewige Leben, in welchem sich wohl noch eine fortgesetzte Stufenfolge zum Hohern denken lagt. Diese Stufenfolge ist aber nicht logischer, sondern moralischer Natur, und nur den Gezrechten und Frommen verheissen, mahrend die Ungerechten und Gottlosen ganzlich davon ausgeschlossen sind.

In der Religion ift, wie Begel fagt, Die Unfterb= lichfeit allerdings das Sauptmoment, aber diefe Unfterba lichfeit, ba fie gang innerhalb bes Bereiches bes Moralgefetee liegt, hat zwei Richtungen, eine zur Geligkeit und die andere gur Unfeligkeit; in jener ift die Liebe, in Diefer die Gelbstfucht vorherrschend. Es liegt baber nicht im Begriff bes naturlichen Geiftes, fich mit bem Allge= meinen gusammenguschließen; vielmehr fann ber naturliche Geift, wenn er im gegenwartigen Leben fich gur Gelbft= fucht gewendet hat, fich immer noch mehr vertiefen bis gur abfoluten Gelbstfucht, Die im Satan ift, und bieß eben fo gut, ale berfelbe Geift, wenn er fich bier gur Liebe gewendet hat, fich immer mehr zur abfoluten Liebe erheben fann, die in Chriftus ift. Das Evangelium bat Diefe zwei Seiten in ber Parabel vom armen und reichen Manne trefflich ausgedrudt.

Der Hauptirrthum hegels liegt barin, daß er sich von der Logif nicht in die Moral zu erheben vermag, wo nicht vom Erkennen und Wissen, sondern vom Bollen und Handeln die Rede ist. Die Freiheit des Willens ist jestenfalls eine Kraft, die sich eben so wohl im Bosen wie im Guten substanzialistren kann. Das Bose ist keine bloß logische Negation oder Nichtigkeit, die der Geist abstreifen kann, sondern die moralische Negation, die nicht ohne Energie in der Selbstsucht sich aussert, welche die tiefste

Wurzel im Geiste hat. Die moralische Negation besteht im Mißbrauch der Freiheit, die moralische Position im guten Gebrauch derselben, jenes in der Selbstsucht, diesses in der Liebe. In beiden aber ist Kraft, in der Bossheit wie in der Tugend. Alle moralischen Werthe beruhen auf dem Princip der Freiheit, alle logischen auf dem Princip der Nothwendigkeit, und sind daher überall entzgegengesetzt.

### S. 151.

Bas etwa biefen Argumenten fur ein jenfeitiges Leben noch fehlt, erfegen reichlich in und bie Musspruche bes Gemiffens, bas und an ein boberes Gericht mabnt, ber Uhnung eines hobern Lebens und bes Glaubens an die Offenbarung. Diefe Musfpruche fuhren uns über alle Logit, Mefthetif und Ethif hinaus, und erweden, beleben und nahren unfer religibfes Berhaltnig, b. h. ben Inhalt ber Berhaltniffe ber Creatur ju Gott und Gottes Unfere Gelbsterkenntnifflehre hat Diefe Musaur Creatur. fpruche noch nie zu murdigen verftanden, ba es boch flar genug ift, baf fie burch ihre Unmittelbarfeit, womit fie, nicht aus ben Ginnen, fonbern aus bem Beifte in unfer Gelbitbewußtsenn bringen, weit gewiffer find, als bie burche Denfen und Biffen vermittelten Bahrheiten. unmittelbare Bahrheit, Die von Gemiffen, Ahnung und Glauben ausgeht, liegt hoher als alle Logit und Dialec: tif, die une nur mittelbare Bahrheiten in Begriffen, Urtheilen und Schluffen geben.

# Reich Des h. Geiftes.

§. 152.

Jegel: "Das Erste ist die Idee in ihrer einfachen Allgemeinheit für sich, das zum Urtheil, Anderssenn, noch nicht Aufgeschlosssene, — der Bater. Das Zweite ist das Bessondere, die Idee in der Erscheinung, der Sohn, als in seine Momente zerfallen, Natur und endlicher Geist, — die Idee in der Aeusserlichkeit so, das die aussere Erscheisnung umgekehrt wird zum Ersten, — die Identität des Göttlichen und Menschlichen. Das Dritte ist dies Bewußtsen, Gott als Geist, der Geist in seiner Existenz, Gott als Gemeinde existiend, als wirkliches, allgesmeines Selbstbewußtsen Gottes.

Die Stellung, welche hegel in diefer logischen his pothese der Dreinigkeit dem Geiste giebt, ist eigentlich bie wichtigste, indem die Einzelheit das Besondere und Allgemeine in sich fassen und Gott durch die Gemeinde erft zum wirklichen allgemeinen Selbstbewußtsen, b. h. zur absolut konkreten sich wissenden Wahrheit gelangen soll.

Sier haben wir die allgemeine Idee, in dem britten Proces der Rudfehr zu sich felbst begriffen, wogegen alle die schon vorgebrachten Ausstellungen gelten:

1) Gott ift feine Idee, die ein Philosoph in seinem Speculations = Rreise aufstellen kann. Denn der mensch= liche Geift, der die Idee in seiner Speculation sich ge= stalten läßt, muß nothwendig, wie der Meister über seinem Werke, über seiner Idee stehen; steht aber der Phis

losoph schon hoher als feine Ibee, um wie viel weniger fann biefe Gott gleich fenn? Es ift ber ewige Trug in der Philosophie, nicht zu unterscheiden zwischen Momenten ber Offenbarung, welche ber Geift empfångt, und amifchen Producten bes Selbstbewußtsenns, welche er in fich er= gengt. Die Idee Gottes ift von Anfang ber Menschheit ein Moment ber Offenbarung, in Berbindung mit ber Quelle unferer Ideen, und ihr Gegenstand fteht unend= lich hoher ale ber menschliche Geift. Will aber ber Phi= losoph irgend eine Idee oder ein Product feiner Specula= tion Gott gleich ftellen, fo gieht er ihn in die Proceffe feines Gelbstbewußtsenns herab, und ftellt fich badurch uber die Idee hinauf, welche bann nach bem Evoluziones Gefet bes Gelbftbewußtsenns fich gestalten muß. bialectische Schein, als ob ber Philosoph feine Idee Gott gleich feten, und boch noch einen unendlich uber ihn ers habenen Gegenstand in Gott verehren fonne, ift die Quelle aller Brrthumer ber Religions : Philosophie, namentlich aller Beweise fur bas Dafenn Gottes.

- 2) Der ewige Gott kann nie in einem Procest befangen fenn. Das Ewige schließt jede Entwicklung in einer Zeitzreihe ober Aufeinanderfolge ganzlich aus, so wie in der Allvollkommenheit weder ein Mangel noch ein Zusatz mogzlich ift.
- 3) Natur und Geift find keine Erscheinungen bes Wefens Gottes, sondern find durch das Wort erschaffen, und
  haben ihr Wesen durch den Willen Gottes. Der Geist
  bes Menschen zwar hat in dem freien Princip einen Funken aus dem Wesen Gottes, aber auch dieser ist aus freier
  Mittheilung bes gottlichen Willens hervorgegangen.

- 4) Der Sohn Gottes hat aus reiner Liebe die Berfbhnung der Menschen mit Gott' auf sich genommen, ift aber nicht aus logischer Nothwendigkeit zur Einheit der menschlichen und gottlichen Natur geworden.
- 5) Gott ift nicht bloß ein Planeten : Gott, ber durch die Gemeinden eines Erden : Bolfes zum wirklichen allges meinen Selbstbewußtsenn und durch die vier Weltreiche unserer Geschichte zur Selbstklarheit gelangen muß. Einer der engherzigsten Gedanken, den je ein Philosoph haben konnte, aber zugleich einer der hochmuthigsten, weil er die menschliche Natur mit der gottlichen identissieren will!
- 6) Die Anwendung der Kategorien und besonders der Quantitat in der Sphare der Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelheit hat für die Dreieinigkeit keinen Sinn. Denn da das Einzelne aus Negationen des Besondern, das Besondere aus Negationen des Allgemeinen besteht, so sind diese Theilungen unanwendbar auf die Bollkommenheit und Ewigkeit Gottes.

## §. 153.

Die Dreieinigkeit Gottes ist und bleibt eine geoffenbarte Idee, die nicht vom Selbstbewußtseyn entwickelt, sondern nur von ihm empfangen werden kann. Sie liegt ganz im Gebiete des Heiligen, und ist, wie Paulus sagt, nicht vom Geiste des Menschen, sondern nur vom Geiste Gottes zu begreifen. Die Logis und Dialectif der Weltweisen kann sie nur entwürdigen, aber nicht wurdigen. Es bleibt uns daher keine Wahl übrig, als uns an die Aussprüche zu halten, in welchen uns Christus die Berhältnisse des Baters, Sohnes und heiligen Geistes geoffenbart hat, und es ift bas Geschäft ber Religions : Philosophie, biese Berhaltniffe, gerade so wie fie gegeben sind, unter sich in Zusammenhang zu bringen, bamit ber Standpunct ber Offenbarung und ber bes Gelbstbewußt= seyns, so weit es seyn kann, in Berbindung kommen.

## J. 154.

In Beziehung ber Dreieinigkeit giebt es fur Religion wie fur Philosophie keinen andern Ausgang, als den Sohannes in seinem Evangelium nimmt: "Im Anfang war bas Bort, und bas Bort war bei Gott, und Gott war bas Bort. Daffelbige war im Anfang bei Gott, u. f. w."

Bas vor bem Anfang war, ift ewiges Myfterium fur Menfchen und Engel; bagegen konnen wir bas Bort im Aufang noch in seinen Beziehungen unterscheiben:

- 1) als aussprechendes oder zeugendes Bort, namlich ber Bater,
- 2) als ausgesprochenes oder gezeugtes Wort, namlich ber Sohn,.
- 3) als fortwirkendes oder fortzeugendes Bort, nams lich ber heilige Geift.

In Gott ist das Aussprechen des Worts die ewige Zeugung. Das ausgesprochene Wort (Logos) ist der gezeugte Sohn, und zwar, weil das Wort nur Eines seyn kann, der eingeborne Sohn, und weil das Wort schon im Anfang bei Gott war, der von Ewigkeit gezeugte Sohn. Denn was vor dem Anfang ift, ist von Ewigkeit, d. h. ehe die Zeit und die Welt ist.

Das fortwirkende Wort aber ist das erhaltende deffen, was ausgesprochen ist, namlich des Logos. Es ist der h. Geist, der Geist der Wahrheit, wovon Christus sagt:

"Er wird von mir zeugen, mich verklaren, es von bem Meinigen nehmen, euch verkindigen und ewiglich bei euch bleiben." Darum ift ber h. Geist bas in der Zeit und Belt fortwirkende, die christlichen Gemeinden bilbende und erleuchtende Wort.

## Ø. 155.

Dieß ift der geoffenbarte Sinn der Dreieinigkeit, wo von keiner Idee, ihrem Zerfallen in Momente der Erscheis nung und ihrer Rudkehr die Rede ift, — wo der abstracte Gott erst konfret werden und zur Selbstflarheit durch die Gemeinde gelangen mußte.

hatte hegel nur bas Gebet bes herrn zum Mufter genommen, fo murbe er feine fo burftige Ibee von Gott gefaßt haben.

"Der Bater ist im himmel und nicht auf der Erde. Seiligkeit ist sein Rame, und die heiligung dieses Namens ist unser ganzer Gottesdienst. Er ist der herr eines Reichs, das nicht mit den Beltreichen zu verwechseln ist, die nur aus ihrem Eigenwillen abstammen. Sein Wille ist der Gesetzgeber im himmel und auf Erden. Er ist der Ers nährer aller Menschen. Er vergiebt die Schuld nach Recht und Gnade, wie es heißt: "Mit welcherlei Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welcherlei Maaß ihr messet, wird euch gemessen werden." Er ist der Beschützer vor Versuchung und der Erlbser vom Beben. Und Alles ist sein, das Reich, die Kraft und die herrslichkeit."

In diesen Eigenschaften haben wir ja ben konkreteften Gott, der keine Rudkfehr und jum Selbstbewußtsenn keine Gemeinde erft nothig hat. Was hat Gott mit bem

zu schaffen, mas der Philosoph fur die. Sphare des reinen Gedankens und der Allgemeinheit erklart?

Auf gleiche Weise, wie fur den Bater, ist auch der geoffenbarte Sinn fur den Sohn und Geist von hegel verfehlt.

#### §. 156.

Die Functionen bes h. Geiftes giebt Chriftus auf fol-

"Ich will ben Bater bitten und Er wird euch einen andern Erofter geben, der bei euch bleibe ewiglich, den Geift der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen fann, benn fie fiehet und boret ihn nicht, ihr aber fennet ihn, benn er bleibt bei euch und wird bei euch fenn. -Der Erbfter, ber beilige Geift, welchen mein Bater fenben wird in meinem Namen, berfelbige wird euch Alles lehren und erinnern an Alles bas, mas ich euch gesagt habe. - Der Geift der Wahrheit wird zeugen von mir, und ihr werdet auch zeugen, denn ihr fend von Anfang an bei mir gewesen. - Es ift gut, daß ich zum Bater gehe, benn fouft fommt ber Trofter nicht zu euch. So ich aber hingehe, will ich ihn zu euch fenden. - Er wird die Belt überweisen von der Gunde, von der Berechtigkeit und vom Gerichte, von der Gunde, weil fie nicht an mich glauben, von der Gerechtigfeit, daf ich jum Bater gehe und ihr mich fort nicht mehr febet, und vom Gerichte, bag ber Furft diefer Welt gerichtet ift. -Wenn aber der Geift der Wahrheit fommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten; benn er wird nicht von ihm felber reden, fondern das, mas er horen wird; mas zufunftig ift, wird er euch verfundigen. Derfelbige

wird mich verklaren, benn von dem Meinigen wird er's nehmen und euch verfündigen; alles aber, mas der Bater hat, ift mein, barum fagte ich, er wird's von dem Meis nigen nehmen und euch verfundigen. - Gorget nicht, was ihr vor Gericht reden follt, es wird euch in berfels bigen Stunde eingegeben werden, benn ihr fend es nicht, die reden, fondern der heilige Geift. - Jefus blies feine Junger an und fagte: Nehmet hin ben heiligen Geift. -Jesus befahl, auch im Namen des h. Geiftes zu taufen, und verhieß ben Jungern, daß fie nicht blog mit Baffer, fondern mit dem h. Geift getauft werden murden. -Petrus fagt: "Thut Bufe und ein Jeder laffe fich taufen im Namen unfere herrn Jefu Chrifti gur Bergebung ber Gunden, bann werdet ihr die Gabe bes h. Geiftes em= Paulus fagt: "Es fen nur Gin Geift, aber pfangen." mancherlei Gaben deffelben, er theile einem Jeden bas Seinige gu, je nachdem er wolle.""

Diese Stellen beziehen sich größtentheils auf bas Berhaltniß bes h. Geistes zum Cohn und zu den Jungern, und muffen ewige Norm bleiben zu Beurtheilung seiner Wirksamkeit auch fur bie Kirche.

# §. 157.

Nach der Ausgießung des h. Geistes bildete sich die erste apostolische Gemeinde, und der h. Geist tritt nun auch in eine besondere Beziehung zu derselben, die wir in folgendem ermessen konnen:

"Soll bie Menschheit fich die Erlbsungs : Anftalt gu Rug machen, so muß bas Bort auch fortwirken unter ben Menschen, und bieses ift bem Geift anvertraut. Er wird die Belt überweisen von ber Gunde, ber Gerechtigs

feit und bem Gericht. Er ftellt ben Gunber, ber nicht an Jesum glaubt, vor bie Gerechtigkeit Gottes und halt ihm das allsehende Auge bes Richters vor. Durch ihn wird die leife Stimme bes Gewiffens laut und er mahnt an eine hohere Berantwortlichfeit. Er ift es, ber und von bem gemiffen Busammenhang bes heiligen Willens, mit den Geboten, b. b. von der Wahrhaftigfeit Gottes, Er ift es, ber ben Gunber, fo balb er mit Gebet an die Gnade Gottes fich wendet, der Aufnahme versichert und ihm bas innere Berk ber Bufe und Befehs rung vollfuhren hilft. Darum wird ber h. Geift auch Erofter genannt. Er ift es, ber und bie Beiligfeit Gots tes in ihrem mahren Lichte zeigt, bamit wir fie nicht mit bem vermengen, mas aus und felbft fommt. lehrt und mit Demuth und Bertrauen uufer Berg Gott jum Opfer bringen. Bohl fennen die Menschen die Gis genichaften Gottes, welche bas Evangelium lehrt, aber fie find nicht erwedt dafur und fuhren fie nicht in ihres Lebens Mitte ein. Gott ift mit biefen Eigenschaften nicht gegenwartig in ihnen, fondern brauffen, wie ein fremder Berricher, ber fie nichts angehe und fich auch nichts um. ihre Ungelegenheiten befummere. Darum ift ber Beift ber Bahrheit fo nothig, daß er die Menschen an die Gereche tigfeit, an die Berheiffungen, an die Friften und Mittel ber Gnabe und an ben unabanderlichen Willen erinnere. bamit ber Bufammenhang ber Creatur mit Gott und bas irdische Genn mit bem Ewigen ununterbrochen bleibe, mos burch allein die Theilnahme am Reiche Gottes erworben mirb. "

#### S. 158.

Nach allen diefen Stellen ift der h. Geift nicht felbft Gott, ale Bater, fondern der Gohn fendet ihn, und der Bater fendet ihn im Ramen bes Gobnes. Und eben fo wenig ift die Gemeinde bas wirkliche allgemeine Gelbfts bewußtsenn Gottes, ober Gott als Gemeinde eriftirend. Alles ift gerade umgefehrt. Die Gemeinde ift nicht bas Selbstbewußtseyn Gottes, fondern das Selbftbewußtseyn ber Gemeinde foll gu Gott erhoben werden; der Beift ift nicht Gott ale Gemeinde existirend, fondern ber Beift wirft in die Gemeinde, bamit fie fich jum Reiche Gottes befähige. Der mahre Gottesbienft ber Gemeinde ift die Anbetung Gottes, bas Salten feines Borts, ber Glaube, die Liebe und die Gemeinschaft mit Chrifto zugleich mit ber Befferung bes Lebens, Alles unter Anrufung bes b. Geiftes gur Erbftung, gur Erleuchtung und gur Starfung.

Die ist es mbglich, diese einfachen Bahrheiten des Christenthums zu verkennen, und aus dem objectiven Dienst, den die Gemeinde Gott schuldig ift, eine subjective Gegenwart und Selbstbewußtseyn Gottes durch die Gemeinde zu machen, gerade als ob die Gemeinde ober Kirche dazu da sepe, damit Gott seine Wanderjahre in ihr halte, um zulegt, durch sie belehrt und erleuchtet, zur Meisterschaft gelangen zu konnen?

## J. 159.

Segel: "Wenn man ben Inhalt bes Glaus bens fo bestimmt, bag die Bunder Christi finnliche Erscheinungen sind, die historisch beglaubigt werben konnen, eben fo feine Aufs erstehung, himmelfahrt als sinnliche Begesbenheiten betrachtet, so handelt es fich nicht um das Berhältniß der finnlichen Beglaubis gung zu diesen Erscheinungen, sondern um das Berhältniß der sinnlichen Beglaubigung und der sinnlichen Begebenheit zu dem Geist, zu dem geistigen Inhalt. Der mahre christsliche Glaubensinhalt ist nicht durch Geschichste, sondern durch Philosophie zu rechtsertisgen."

Es handelt sich weder um das Eine noch um das Andere, sondern um die Legitimation des Stifters als Messias und Sohnes Gottes. Als Johannes durch seine Boten Jesum fragen ließ: "Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir eines Andern warten?" so erwiederte er: "Gehet hin und saget dem Johannes, was ihr sehet und horet. Die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Ausssägigen werden rein, die Tauben horen, die Todten stes hen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist der, der sich nicht an mir ärgert." Ferner sagt Christus: "Benn ihr meiner Lehre nicht glaubet, so glaubet doch meinen Werken, — die kein Anderer vor mir gethan hat."

#### J. 160.

Christus weist das Bolk auf die Macht des Gescheshens hin, welche weit alle Sypothesen der Philosophie überschreitet. Es soll nicht einer selbstgemachten Idee, sondern der Macht der Eristenz glauben. Was die Augen sehen, die Ohren horen und der verständige Sinn versnimmt, das geht zum herzen und erweckt den Glauben,

ber sich durch ben Scharssun der Theoreme nicht erschütztern läßt. Das Berhältniß ist mithin ein umgekehrtes. Nicht die sinnliche Beglaubigung muß sich nach dem Geisste, sondern der Geist nach der sinnlichen Beglaubigung richten. Widerspricht eine beglaubigte Thatsache oder Besgebenheit irgend einer angenommenen Theorie des Philossophen, so darf nicht die Thatsache, sondern die Theorie muß aufgegeben werden.

### J. 161.

Mit der Erscheinung Chrifti fteben wir im Mittelpunct ber Geschichte, und barum muß auch die Sonne, hervorbricht, den Erdfreis auf einmal fullen, und bie tragen Gemuther fo aus ihrem Taumel wecken, daß bie Spuren davon nicht mehr erlofchen fonnen. Der himm= lifche Bote, welcher bem Bacharias im Tempel erfchien, eroffnet den Bug der aufferordentlichen Greigniffe, Diefer gieht fich durch alle Lebensverhaltniffe Jefu bis gu feinem bffentlichen Beruf hindurch, beffen Abschnitte fast jeden Lag mit Bundern und Beichen gefüllt find, und gulett fcblieft fich der Bug mit den Bundern an feiner Perfon, wie der Auferstehung, Simmelfahrt, und befonders mit ber Erfullung feiner Berheiffung, bag gur Bildung ber erften Gemeinde der Geift Gottes werbe ausgegoffen wer= ben. Bas in diefem 3wischenraum liegt, ift bas Beben bes Gottlichen auf der Erde, Die Sprache bes Emigen, ber fich den Menfchenkindern offenbaren will. Das Beilige laßt fich nieder in bas Zeitleben und giebt bem Reiche, feinen Unfang. Das Bort Gottes theilt fich den Gemuthern mit und befruchtet fie mit ber unendlichen Gulle

der Liebe, und diefe Liebe baut fich Tempel und Altar, an welchem fich alle Geschlechter versammeln follen.

#### J. 162.

Diese Legitimation des Stifters gehört wesentlich zum Glaubensinhalt und braucht keine Rechtfertigung von der Philosophie. Würde Christus nur das gelehrt haben, was nufere Vernunftformeln lehren, und nur das gewirkt haben, was die Rrafte nach Naturgesetzen vermögen, so wurde das judische Volk sogleich gesagt haben, du kannst schon wieder gehen, das wissen und konnen wir auch.

Bill die Philosophie ihre mahre Stellung einnehmen, fo muß fie ben gefchichtlichen Bufammenhang im Lichte ber Freiheit und bes Glaubens auffaffen, ihre Logit und Steptif aufgeben und ben Standpunct bes Selbitbewußts fenns zum Standpunct der Offenbarung erheben, bamit bas Beilige auch beilig bleibe und alle Ibeen fich ibm Die Freiheit bes Glaubens ift bie Saupt. unterorbnen. fache. Chriftus follte und wollte nicht vor ben Mugen bes Bolfs aus ben Bolfen berabsteigen, Bufe und Bes februng gebietend forbern und ben Gunbern bie Geligkeit aufbringen. Es mußte eine Stellung gemablt werben, wo ber Glaube feinen 3mang erleibet und boch bie Legis timation bes Meffias noch erfennbar bleibt. Dazu ift feine andere bentbar, als bag Chriftus aus bem Beiligen fich niederlaffe ins Irdifche, ins Fleifch eingehe, unfer Bruber und Freund werde, unter uns manble, uns lehre, ermahne, marne, bas Reich Gottes verfunde, bie Bege aufzeige, welche zu ibm fubren und zugleich folche Berte verrichte, Die im gewöhnlichen Laufe ber Natur nicht porfommen.

Rur unter biefen Bebingungen fann ber Menich einen freien und Gott mohlgefälligen Gehorsam ausüben und ber Glaube ein freies Werf bes Menschen bleiben.

### §. 163.

Begel giebt drei Formen der Berfohnung an: "Die Erfte ift die unmittelbare und eben daher nicht mahrhafte. Sie erscheint so, daß die Gemeinde der Weltlichkeit entsagt, sich ein negatives Berhaltniß gegen die Welt giebt, wie in der mbuchischen Abstraction von der Welt."

"Die 3weite ift, baß bie Beltlichfeit und Religiofitat einander aufferlich bleiben und boch in Beziehung fommen follen, wie es ber Tall ift in ber Derrichaft ber Rirche über bas Beltliche."

"Die britte Bestimmung ift, baß diefer Biderspruch sich auflost in Sittlichkeit, wo das Princip ber Freiheit eindringt in die Beltlichkeit, — im Staatsleben. Denn in ber Organisation bes Staats hat das Gott. liche in die Birklichkeit eingeschlagen. Die wahre Berschnung, wodurch das Gottliche sich im Felde der Birklichkeit realisier, besteht im sittlichen und rechtlichen Staatsleben."

#### S. 164.

Dag bie monchische Absonderung von der Belt nicht ber wahre Gottesdienft ift, erhellt icon baraus, daß die

Liebe ein thatiges Princip ift, welches in ber Welt wir-

Eben jo wenig gebuhrt ber Rirche eine politische Berri ichaft über bas Beltliche; benn burch Politik vergiftet fich die Rirche und handelt bem Evangelium zuwider, welches will, daß berjenige, welcher gewaltig fenn will, jum Diener, und ber, welcher der Bornehmfte fenn will, jum Ruecht ber Andern merbe. Allfo Demuth, Liebe, Gebulb, Ergebung und Gehorfam find bie Gigenschaften ber Rirche, aber barinn besteht bie moralische Berrichaft, und biefe gebuhrt ber Rirche. Das chriftliche Princip will alle Menschen und Gemeinden zum mahren Berftands niß bes Worts, ju Mububung aller Chriftentugenden, gur Berehrung Jefu Chrifti und gur Unbetung Gottes beraufbilden. Der Staat mit Recht, Ordnung und Ges fet ift hiebei nur ber Durchgangspunct, um die mahre Sittlichkeit und Religiofitat, welche die Rirche pflegt und nahrt, zu erreichen. In ben Formen bes Staatslebens neigte fich von jeber bas Uebergewicht weit mehr gegen bas bamonifche Princip ber Gelbftfucht und ber Politif, als gegen bas chriftliche Princip ber Gittlichkeit und Religipfitat.

#### S. 165.

Wer bie vierte und beste Form ber Berschnung, welche hegel nicht kennt, ist die Bergebung der Sanden. Diese dringt unmittelbar aus dem Geiste durch Gewissen, Ahnung und Glauben in die Seele, und giebt uns das Gefühl unserer Sundhaftigkeit. Der Geist macht das Geschehene nicht ungeschehen; vielmehr ruft er ben innern Bachter, namlich das Gewissen, in uns

auf, erweckt bange Ahnungen für ein anderes Leben, und erwärmt den lan werdenden Glauben in uns. Er stellt uns vor das allsehende Auge des Richters, und wie wollsten wir hier bestehen, wäre dem Sünder nicht der Trost gegeben, daß durch die sich selbst ausopfernde Liebe Chrissit die Gerechtigkeit in Guade verwandelt und die Sünde vergeben sen? Dieß ist die wahre Verschnung, und nicht iene metaphysische, welche das Einzelne in das Ganze ausnehmen will. Das Bedürsniß der Sündenvergebung sum Glauben, zur Liebe und zur Gemeinschaft mit Christo in den Saframenten und zu allen Christen Tugenden. Dieß ist die einzig wahre Form der Verschnung, wozu sich die ganze Gemeinde erheben soll.

# S. 166.

100 1017 / 1

Segel: "Es giebt zwei Extreme in der Fortbildung der Gemeinde. Das Eine ist die Unfreiheit oder Anechtschaft des Geistes in der absoluten Region der Freiheit. Das Ans dere ist die abstracte Subjectivität, die Freisheit ohne Inhalt."

"Die Bahrheit ift, daß die Subjectivistat den Inhalt aus sich entwickelt, aber nach der Rothwendigkeit, den Inhalt als nothwens dig und diesen als objectiv an und für sich sepend weiß und anerkennt. Der Standpunct der Philosophie ift, daß der Inhalt in den Begriff sich flüchtet und durch das Denken seine Wiederherstellung und Rechtsertigung erhalt. Dieß Denken ift selbst wesentlich konz

tret und so ift es Begreifen; — es ift dieß, daß der Begriff sich zu seiner Totalität, zur Idee bestimmt. Der Standpunct, der das an und für sich sepende Bahre als objectiv anerkennt, ift allein fähig, das Zeugniß des Geistes auszusprechen und abzulegen, und ist enthalten in der bessern Dogmatik unserer Zeit und damit die Rechtfertigung der Religion."

## S. 167.

Das die Philosophie des Geiftes in religibser Sins ficht Rnechtschaft bes Beiftes nennt, ift bas Gefangen= nehmen ber Bernunft unter ben Glauben, bas Unterords nen aller Begriffe und logischen Momente unter ben ethis fchen Mittelpunct ber Liebe, die vollige Singabe aller Les bensverhaltniffe unter bie Gemeinschaft Chrifti, bas Auf. Ibfen aller Ibeen im Beiligen. Wenn ber Glaube bie Belt übermindet und von Chriffus felbft als die größte Macht ber Erde geschilbert wird, fo muß er wohl über ber Bernunft fteben; benn bas Gleiche hat noch fein Menfch von der Bernunft behauptet. Es giebt mohl. Belben bes Glaubens, die mit Freuden ihr Leben aufs opfern, aber noch ift fein Seld ber Bernunft befannt, ber fich fur fein Syftem batte freuzigen laffen. Chriftus fagt: "Und wenn wir glauben, Alles gethan zu haben, fo follen wir fprechen, wir fenen unnuge Rnechte." bochfte Freiheit befteht eben in ber Rnechtschaft Chrifti und in bem unbedingten Gehorfam gegen gottliche Gebote. Der Geift wird baburch nicht gefangen genommen, fons bern er giebt fich freiwillig gefangen, und bieg ift in bem

Stege ber Selbstverläugnung ber Triumph der Freiheit. Bum Glauben, gur Liebe und gur Gemeinschaft mit Jest braucht es, Gottlob! feine Wissenschaft, sondern nur badischichte Evangelium.

#### S. 168.

Im Evangelium allein wohnt ber Geift ber Bahrheit," weil er es ift, ber die Junger in alle Bahrheit leitete und fie an alles bas erinnerte, mas Chriftus ihnen ges fagt hatte. Diefer Beift erleuchtet auch bas Bolf mehr, als alles Biffen, geht aber an den Philosophen vorüber, weil fie fich felbit erleuchten und gescheibter find, als bas Evangelium. Denn fie entwickeln bas gange Chriftenthum aus fich felbft und zwar nach ber Nothwendigkeit, indem fie ben gangen Inhalt beffelben als objectio an und fur fich fevend erfennen. Conberbar! die Sendung bes Cohnes gieng aus bem freien Rathfchluffe Gottes hervor, Die Erlbfung war ein freies Bert ber fich felbft auf: opfernden Liebe Chrifti, und die Annahme Diefes Preifes, als Guhne ber Gunden, wieber ein freies Bert ber Gnade Gottes, und bieg alles wollen biefe Beltweifen als eine logische Nothwendigkeit aus ihrer Bernunft bers porholen. Der gange Inhalt, fagen fie, muffe aus bem Glauben in ben Begriff fich fluchten, und bas Denken gebe ihm erft feine Bieberherftellung und Rechtfertigung. Dieß ift ber leibige Bernunftstolz, ber bas leere Dogma ber absoluten Ginheit ber gottlichen und menschlichen Natur ju dem großen Bahn benugt, als burfe jest ber Menfch nur im Grab fich umwenden, um ein Gott gu merben.

### S. 169.

Die Zuspitzung ber ganzen Segel'ichen Religiones Philosophie ift bieß, "baß ber Begriff sich zur Totalitat, zur Ibee bestimmt."

Unfer Wiffen ift Studwert, fagt Paulus, und barum fann es feine Totalitat faffen. Die bochfte ober vielmehr einzige Totalitat ift bas Unerschaffene, aus welchem alles Erschaffene in Geift, Leben und Natur entsteht, - es ift bas Unanfangliche, aus welchem alle Unfange gemacht find. Gegen biefe Totalitat, ba fie alle Beifter, alle Wefen und alle Ideen in fich faßt, ift alles andere nur Bruchftud und Form geworben, und baber fann jene Totalitat nicht mehr in die Form bes einzelnen Beiftes, bes einzelnen Befens, ber einzelnen Ibee aufgenommen Bas unfere Philosophie je erdacht hat, und erbenten mag, wie z. B. ben absoluten Begriff, Die fich benkende Idee, die miffende Bahrheit, mas Segel zum Endresultat feiner Philosophie macht, ift noch nie über ben Berth ber Form binausgefommen, und hat nichts mit jener Totalitat ju ichaffen. Bas bie Philo= fophie fur ihren bochften Inhalt erklart, ift in Beziehung auf iene Totalitat nur ein geringes Bruchftud. Ja, unfer Geift felbft ift nur ein Glied ber unendlichen Geifterfette, - nur eine Biffer ber unermeglichen Bahl, und fommt nicht über ben Werth hinaus, ber ihm in ber Dignitat ber Zahlenreihe angewiesen ift. Dhne allen 3meifel hat in bobern geistigen Naturen auch die Ibee einen großern Inhalt zu ihrer Totalitat, als im menfche lichen Geift, und fo mag es in der progressiven Geifter= Ordnung fortgeben, bis im unerschaffenen Geift bie bochs

ste Totalität sich schließt. Und so mbgen Logif und Dias lectif sich abarbeiten, wie sie wollen, sie bringen es boch nie über ben Werth ber Form und bes Bruchstücks hinaus. Daher ist die Philosophie für sich, und ohne Auschluß an bie Religion, nichts anders als eine Formschneiderei von allerlei Systemen.

### S. 170.

Aber eine andere Richtung nimmt ber Geift im Glauben. Der Glaube nur fenft fich in jene Totalitat ein, aber bescheider fich, fie erkennen zu wollen. Er ift die Erganzung aller Bruchftucke, und bas, was bem Wiffen verfagt ift, erreicht er burch die ihm inwohnende Rraft bes h. Geiftes, wie Paulus fagt: ,, Der Glaube bestehe nicht auf Menschen : Beisheit, fondern auf Gottes Rraft." Er ftrebt dem Beiligen zu und erhebt fich uber bas Gelbftbewußtsenn, um in ben Borigont jenes Lichtes ju fommen, das vom Beiligen ausstrahlt. Darum be= fummert er fich nichts mehr um die Rategorientafel, um Reflexions : Bestimmungen, um Subjectivitat und Dbjec= tivitat, um Abftractes und Ronfretes, um alle Identitaten und Abfolutheiten, Die ihn in feinem Schwunge gu Gott nur ftoren und labmen murden. Wohl bat er die Rraft ber hochsten Wahrheit, felbst des Wahren im Beiligen, in fich, aber nur als Rraft, nicht als Erkenntniß. Glaube ift die Berfdwifterung des Gelbftbewußtseyns mit ber Offenbarung. Da aber bie achte Offenbarung positiv ift, b. f. bas bestimmte Berhaltnig des Menschen gu Gott, und Gottes zu ben Menfchen; enthalten muß, baburch unveranderlich und unfehlbar ift, auch feinem Brrthum ber Erklarung ausgesetzt fenn barf, fo muß bas

Selbstbewußtsenn als Ganzes, und nicht etwa nur in seinen einzelnen Seiten, als Begriff oder Gefühl oder Bestreben, sich zur Offenbarung erheben, und diese Erhes bung bewirkt ber Glaube. Am innigsten spricht sich diese Erhebung im Gebet und in der Andacht aus.

### g. 171.

Degel sagt: "Der Standpunct, ber das an und für sich sepende Wahre als objectiv anerkennt, sepe enthalten in der bessern Dogmatik unserer Zeit, und sepe damit die Rechtsertigung der Religion. Die Theologie sep die wissenschaftliche Fortbildung, durch welche die christliche Lehre aus dem Glauben und Gefühl heraus ins Wissen postenzirt werde. Die Dogmatik erst mache die wahre Religion, die im Evangelium nur erst zur Andeutung oder Anbahnung gekommen sep."

Wenn diese Sage wahr sind, so hat und Christus in eine arge Tauschung versetzt, wenn er sagt: "daß nur der Glaube an seinen Namen den Menschen das ewige Leben bereite, daß nur sein Wort, mithin das Evanges lium, die Wahrheit sen; " und eben so auch Paulus, wenn er sagt: "daß nur der Glaube selig mache, die Weltweisheit aber bei Gott Thorheit sen. " Wem sollen wir nun glauben, Christo oder Hegel, — dem Meister der Wahrheit oder ihrem Gesellen? Leider meint die heustige Dogmatik sich immer mehr des Evangeliums entledisgen zu konnen, und macht sich je länger je mehr zur Schleppträgerin der Philosophie, während sie ihr als

herrin vorausgehen sollte. Sie wundert sich, wie man Gott unbegreislich nennen konne, statt daß sie sich wundern sollte, wie man einen Gott noch anbeten konne, ben man begreift, und wie ein erschaffener Geist aus bem Borrath seiner Vernunftsormeln einen Maaßstab nehmen konne, den Unerschaffenen damit zu messen. Ist der menschliche Geist in seiner Totalität nicht besugt, sich als Werk dem Meister gleich zu setzen, um wie viel weniger kann ein Begriff oder eine Idee dieses Geistes Gott gleichgesetzt werden?

### §. 172.

Die alte Orthodoxie mit ihrem grauen ehrwurdigen Haupte geht nur noch auf unsicherem Stabe einher, tief gebeugt von den Unbilden und Aergernissen, die dem Evangelium widerfahren. Immerfort rufen die philosophischen Neuerer und die systemlustige Jugend ihr spottend zu: "Kahlkopf! komm heraus!"

Die Lieblingsmaxime der neuern Dogmatik, welche Hegel die bessere nennt, ist das "Sich in einen Gott hineindenken," — ein offenbares Gankelsspiel, das die Vernunft mit sich selbst treibt. Zuerst bils det sie aus ihren Formeln von Substanz, Causalität, Identität u. s. w. eine Idee von Gott, setz ihn alsdann als einen an und für sich bestehenden Gögen in den Tempel ihrer Vernunft, und will ihn nun als den wahren Gott ausgeben. Sehen wir aber recht nach, so ist dieser Gott, den sie den allgemeinen, einsachen und ewigen Geist nennen, nichts anderes, als das aus ihrem Selbstbewustzsenn potenzirte Ich, das neben dem Ich des Philosophen, als seiner Warzel, Platz nehmen soll, wobei denn das

kleine Ich viel Rühmens hat, daß das große Ich bei ihm zu Tische sigt. Diese Mahlzeit nennen sie dann Gottese bewußtsen. Dieses Gottesbewußtsenn ist das Hegel's sche Konigreich der Gedanken, in welchem aber weder Freiheit, noch Freude und Frieden wohnen, obgleich seine Lobredner ihm gerne den Gruß der Maria und das Lob der himmlischen Heerschaaren mit dem "Ehre sey Gott in der Idhe," noch in das Grab nachsenden möchten. Wir wollen aber demungeachtet dem Muthe nicht entsagen, das christliche Princip als das Plus ultra auszusprechen, und den Erlöser aus den Banden des Wahns nicht in Berlin, sondern in Bethlehem suchen.

### §. 173.

Wir bedurfen feine Fortbildung der Dogmatif aus bem Evangelium binaus, fondern vielmehr eine Rudbil= bung berfelben zum einfachen Ginn bes Evangeliums. Die Dogmatik hat boch mohl kein anderes Geschaft, als ben hohern Busammenhang im Evangelium felbst aufzu= fuchen, fo daß die Sauptwahrheit in den Mittelpunct gestellt wird, und alle andere Bahrheiten in Rreisen sich um biefelbe ordnen, bis bas fich felbft genugsame, fich felbft ergangende und felbft fattigende Onftem vollendet ift. Aber bagegen ftellen bie Dogmatifer ihre Bernunftmahr= beit in den Mittelpunct, fuhren die evangelischen Beweiß= stellen, wie adoptirte Rinder, die feine Eltern haben, ber Mutter Bernunft gu, welche fie bann freundlich in ihren Schoos aufnimmt. Die Dogmatifen feben aus, wie lange Gemander, die aus Neuem und Altem gusammen= Den gewirkten Stoff und ben mobernen gefett find. Schnitt giebt die Bernunft, und bann nehmen bie Offenbarungs = Stellen sich aus, wie alte Lappen auf einem neuen Kleibe. Darum bleibt es eine große Frage, ob die Dogmatik dem Evangelium von jeher nicht mehr gesschadet als genügt habe? Der größte Sektenstifter ist der Berstand, und die unsicherste Schieddrichterin in religisfen Dingen ist die Bernunft. Glaube, Liebe und die Gemeinschaft mit Jesu sind in der Dogmatik nur todte Worte, aber im Evangelium sind sie lebendig, und theilen auch ihr inneres Leben Jedem mit, der mit Ernst darin die Wahrheit sucht.

#### S. 174.

hegel endigt mit folgendem Schluffag: "In Rudficht auf bas Reich bes Geiftes bilben fich brei Stufen ober Stande:

- 1) der Stand der unmittelbaren, unbefans genen Religion;
- 2) der Stand des Berftandes, der fogenanne ten Gebildeten, der Reflexion und Aufe flarung, und endlich
- 3) der Stand oder die Stufe der Philoso=

Das Reich des h. Geistes hat nur einen Stand, und dieß sind die Bekenner Jesu mit Allem, was zum Evangelium gehört. Der Stand der Gebildeten und Aufgestlarten gehört zum Reich des Zeitgeistes oder vielmehr Ungeistes, und der Stand der Philosophen gehört zum Reich des Weltgeistes.

Bas die Religions : Philosophie betrifft, so hat fie badurch, daß sie das Element der Offenbarung in fich aufnimmt, ein eigenthumliches Berhaltniß zu allen andern

Gattungen des philosophischen Wissens. Sie gehört zwar zur Philosophie des Geistes, aber nur desjenigen, der alle die Schwerpuncte des Wissens und alle die eigenen Richtungen des Willens aufgegeben hat, — der im eigent- lichen Sinne der Herrscher über Vernunft und Willen, Verstand und Gemüth, Vorstellung und Vegierde, Sinn und Trieb geworden ist, — der die Logik, Aesthetik und Ethik einerseits, und Natur-, Lebens = und Geschichts Philosophie andererseits, unter sich hat und nicht duldet, daß die eine oder andere Wissenschaft etwas für sich zu seyn begehre, sondern daß sie Alle nur dem Ganzen, das im Heiligen der Religion liegt, gehorchen.

### S. 175.

Paulus fagt: "Bir wandeln hier im Glauben und nicht im Schauen."

Es giebt bennach noch eine hohere Function als Wiffen und Glauben, und bieß ist das Schauen des Geiftes. Der Geist, ware er in seiner Integritat, wurde die Function des Schauens auf boppelte Weise ausüben.

Einerseits wurde er das Wahre, Schone und Gute in ihren subjectiven und objectiven Richtungen, mithin alle Wissensformen, in eine Totalanschauung vereinigen, und die ganze Philosophie ware alsdann nichts anders als die Entwicklung bieser Totalanschauung in die abgessonderten Wissensformen, und zwar so, daß der Geist die Idee der Wahrheit der Vernunft, die Idee der Schonheit der Phantasie und die Idee der Tugend dem reinen Willen zu weiterer Verarbeitung übertrüge, sich aber immer die Herrschaft über das Ganze vorbehielte. Dies ware die immanente Seite des Schauens.

### 9. 176.

Andererseits aber murbe ber Beift feine transzendente Richtung ins Beilige verfolgen. Uns umgiebt wohl auch ein himmlisches Licht, aber es verbirgt fich hinter Die Bolfen unseres Scheinlebens, fo daß wir nur feine Purpurftreifen an ihrem Saume erbliden. Wir wiffen wohl? baff es ba ift, aber wir burfen feine Berklarung nicht ichauen. Doch gewinnt bief ber Geift aus ber dunkeln Abnung, bag er ben unendlichen Abstand zwischen bem Beiligen und ben irdifchen Dingen erfennt. Und eben bas Bewufitsenn biefes Abstandes ift es, was ben Menschen gur Demuth, gur Gottesfurcht und Anbetung ftimmt und ibm ben unbandigen Stols benimmt, als fonne er bloß burch fein Wiffen, wie Segel meint, fich mit bem ewi= gen Geift gufammenfchließen. Bielmehr erwacht die Soffnung auf ein Jenfeits in ihrer gangen Starte, daß das, was der Glaube noch unentfaltet in fich hat, fich im Schauen einft erhellen werbe. Es ermacht ber Drang nach Berfohnung, aber nicht nach jener metaphyfischen, welche ber Beltgeift in Staat, Ratur und idealer Belt ftiften foll, fondern nach ber Beribhnung, welche bas Evangelium lehrt, und welche über Stagt, Natur und idealer Belt und erft in bas einzig mahre Berhaltniß ber Creatur jum Schopfer einführt.

Der wahre Geist in der christlichen Religion ist wie der Abler, der Alles, was unter ihm ift, nicht mehr achtet, sondern unverwandt in die Sonne schaut. So sagt Christus: "Wer zum Reich Gottes geschickt seyn will, soll immer porwärts gehen und nie rudwärts schauen."

### S. 177.

Der Grundfat bes Bufammenfchluffes bes menschlichen Geiftes mit bem allgemeinen ewigen Beift, ohne Berudfichtigung bes mo= ralischen Werthes ober Unwerthes, ohne Be= achtung beffen, mas Chriftus von ber Gunde und dem ewigen Leben fagt, ift das gerftb= Princip ber chriftlichen Religion. rendste Bas foll und eine miffende Bahrheit helfen, wenn bem Gunder die ftrenge Gerechtigfeit Gottes broht? Das foll bas Dogma ber absoluten Ginheit ber gottlichen und menschlichen Natur uns nuten, wenn uns allein bie Liebe bes Erlbfers gur Beribhnung und bie Gnabe Gottes gum ewigen Leben fuhren fann? Das fann es helfen, daß wir ben Ruhm unferes Biffens und ben Scharffinn unferer Spfteme in die Bagichale legen, wenn babei unfere Thaten fo leicht find, daß fie ber Wind wie Gpreu ver= weht? Die Unnahme, bag ber Geift ein ganges ruchlofes Leben ungeschehen machen konne, gehort zur Philosophie bes Satans, welcher, ba er Gemiffen und Freiheit im Menschen nicht vertilgen fann, fie wenigstens burch Gophismen gefangen nehmen will.

# S. 178.

Bisher sahen wir die Art und Beise, wie hegel bas Dogma ber Dreieinigkeit in den brei Reichen des Baters, Sohnes und Geistes behandelt hat, und wie er dabei die Miene annahm, als ob er den christlichen Bahrsheiten burch seine Logik aufhelfen konne; es mag sich nun ber Mahe lohnen, das gleiche Dogma unter den bisher

vielfach entwickelten Gefichtspunct bes chriftlichen Princips

Musterium ift, was vor dem Anfang war, und was kein erschaffener Geist ergrunden kann. Im Aufang aber war das Wort, und durch dieses offenbart sich Gott aus dem Musterium als Bater, Sohn und Geist; der Bater ist der Erzeuger des Worts, der Sohn das gezeugte Wort und ber Geist der Erhalter und Fortpflanzer des Worts in der Gemeinde.

Aus dem ursprünglichen Unterschied zwischen Mystez rium und Offenbarung erzeugt sich zunächst der Unterschied zwischen Subjectivität, als dem verborgenen Inzuern, und zwischen Objectivität, als dem offensbaren Neussen, der durch die ganze Schöpfung sich aussspricht. Das Innere und Verborgene ist das freie Prinzcip, für uns ebeufalls von mysteriöser Natur; es ist allein das Schaffende und Zeugende, und in Gott ist es das unbedingte Wohlgefallen, von dem die Schöpfung ausgeht. Das Neussere und Offenbare hingegen ist das nothwendige Princip oder das Gesetz der Nothwendigkeit, für uns von allen Seiten erforschlich und begreislich; es ist das Bindende, Hemmende, und darin besteht die Creatürlichkeit.

### S. 179.

In Gott ist keine Nothwendigkeit, diese entsteht erst burch das Gesetz, welches Gott der Creatur vorschreibt. Subjectivität und Objectivität, Freiheit und Nothwenz digkeit sind nun fur die ganze Schopfung gegeben, aber ber Unterschied besteht in dem Uebergewicht, welches das Eine oder das Andere in dem erschaffenen Besen hat.

Wo das freie Princip das Uebergewicht hat, da bils bet sich ber Geist und die Seele in der Fulle ihrer Subjectivität. Wo das nothwendige Princip das Uebergewicht hat, da bildet sich die Natur und das Gesetz in der Fulle ihrer Objectivität.

Das freie Princip, was den Geist zum Geist macht, ist allein der Funke aus gottlichem Wesen, und das Ebens bildliche des Menschen mit Gott. Das nothwendige Princip hingegen, was die Natur zur Natur macht, hat keinen Theil an dem Wesen Gottes, sondern ist bloßes Werk seines Willens.

#### J. 180.

Und so haben wir jest die zwei großen Salften, einerseits des unendlichen Geisterreichs mit der innern Subjectivität und dem freien Princip, andererseits die unendliche Natur mit der äussern Objectivität und dem nothwendigen Princip. Aber nirgends ist Eines ohne das Andere; darum muß auch ein vermittelndes Princip beider angenommen werden, und dieß ist das Lebensprincip.

Das Ganze theilt sich bemnach in brei Reiche. Das Uebergewicht bes freien Princips, mithin auch die Ebensbildlichkeit, ist das subjective Reich der Geister. Das Uebergewicht des nothwendigen Princips, mithin auch die vollige Creaturlichkeit, ist das objective Reich der Natur. Im Uebergewicht des vermittelnden Princips ist zugleich das Gleichgewicht beider gegeben, und dieß ist das halb subjective, halb objective Reich des Lebens.

Diese brei Reiche schließen die Totalitat ber Schopfung in sich, und bilben folgende hauptreihen:

Uebergewicht der Principien: Nothwendiges P. Lebens=P. Freies P. Physische Ordnung. Organische D. Geistige D. Bewegung. Leben. Handlung. Sphäre. Individuum. Person.

#### §. 181.

Die hochste Trias ist biese bes Worts, namlich das Seilige in Bater, Sohn und Geist. Aus ihr zeugen sich alle Triaden fort in der ganzen Schöpfung. Die nachste Trias, die aus ihr hervorgeht, ist diese der drei Ideen des Wahren, Schönen und Guten.

Das Wahre ift eine Abspieglung des h. Geistes in der Creatur, daher heißt der h. Geist auch der Geist der Wahrheit.

Das Schone ist eine Abspieglung des Sohnes in der Ereatur; denn das Schone ist objectiv die Fulle des Lez bens, und Christus sagt: Ich bin das Leben.

Das Gute ift eine Abspieglung des Baters in ber Ereatur, benn Chriftus fagt: Niemand ift gut als Gott.

Aber alle Drei, Bater, Sohn und Geift find Eins im Bunde ber gottlichen Liebe, und auch biefe Liebe hat ihre Abspieglung im menschlichen Geifte in ber harmonie ber Ibeen, welche als geistige Liebe sich darstellt.

#### Ø. 182.

Aus den Ideen aber zeugen fich alle übrige triadiichen Reihen fort, und zwar auf boppelte Beife, b. fi. im Biffen und Seyn. In der subjectiven und zugleich idealen Seite herrscht die Wahrheit zunächst in den Principien, Rategorien und überhaupt allen Formeln der Erkenntniffeite. Die Bernunft ist ihre Reprasentantin. Logik im weitesten Sinne des Worts ist ihre ausgeborne Wissenschaft.

In der objectiven und zugleich realen Seite herrscht die Wahrheit zunächst in den Gleichungen, Gesetzen und überhaupt allen Proportionen der Natur. Das Naturcentrum ist ihr Repräsentant. Physis im weitesten Sinne des Worts ist ihre ausgeborne Wissenschaft.

### §. 183.

Auf gleiche Weise verhalt es sich mit der Idee der Schonheit. In der subjectiven Seite herrscht die Schon = heit in den Idealen, Typen und überhaupt allen Gebilben der Gefühlsseite. Die Phantasie ist ihre Reprasen= tantin. Aesthetik ist ihre ausgeborne Wissenschaft.

In der objectiven Seite herricht die Schonheit in den Functionen, Typen und überhaupt allen plastischen Gebilden des Lebens. Die Beltfeele ift ihre Reprafenstantin. Biologie ift ihre ausgeborne Biffenschaft.

#### S. 184.

Eben so verhalt es fich mit der Idee der Tugend. In der subjectiven Seite herrscht die Tugend in den Sittengesetzen, Pflichten und Rechten der Willensseite. Der reine Wille ift ihr Reprasentant. Ethik ist ihre ausz geborne Wiffenschaft.

In der objectiven Seite herrscht die Tugend in den Planen, Cykeln und Begebenheiten der Beltgeschichte.

Die Vorsehung ift ihre Reprafentantin. Geschichte : Phi= losophie ift ihre ausgeborne Wiffenschaft.

#### J. 185.

Ueber allen Ideen aber in ihren beiden Seiten liegt bas heilige. Jene gehoren der Immanenz des Geisstes und der Seele in den Entwicklungen des Selbstbeswußtsenns; dieses aber gehort zur Transzendenz des Geistes und der Seele. Es sucht das ganze Selbstbeswußtsenn in seine Region zu erheben. Der Glaube an die Offenbarung ist sein Reprasentant. Religions : Phislosophie ist ihre ausgeborne Wissenschaft.

#### J. 186.

Und nun laffen fich folgende Unterschiede mit ber Begel'ichen Auficht hervorheben:

Segel hat kein Seiliges, in dem sich alle Ideen verklaren. Bielmehr zieht er die Dreieinigskeit ganz einseitig in den intellectuellen Schwerpunct der Bernunft und somit in die Sphäre des Begriffs herab und wendet auf dieselbe die allgemeinen Formeln und Kategorien des Wahren an, welche in weit abgestufter Ordnung erst in der Ereatürlichkeit hervorgehen und auf das Heilige keine Beziehung zulassen. Schon die Harsmonie der Ideen ist ein höherer Standpunct, aber auch dieser steht zu tief, weil die Harmonie der Ideen nicht das Heilige, sondern nur das Centrum des menschlichen Geistes bezeichnet. Das Heilige hingegen ist transzens benter Natur, und der Geist selbst hat nur Glauben und Schauen dafür, aber kein Wissen und Erkennen.

### §. 187.

hegel hat die völlige Vergleichungslosig= feit des Unerschaffenen nicht erkannt. Das Unerschaffene ist vor dem Anfang, und darum ein ewiges Mysterium für alle erschaffene Wesen, und wir konnen durchaus kein anderes Pradikat dafür wählen, als ein solches, daß alle menschliche Gleichungen und Begriffe übersteigt, wie etwa die unbedingte Macht= und Wahls Vollkommenheit.

Der Unterschied zwischen Mufterium und Offenbarung ift von gang anderer Urt, ale bie Gelbstunterscheidung Gottes, wovon Segel ausgeht, um das Andersfenn Wenn Johannes fagt: "Im Anfang war abzuleiten. bas Wort bei Gott, und burch baffelbige find alle Dinge gemacht," fo ift bas Offenbaren beffelben ein freier Uct bes abfoluten Bohlgefallens. Das Bohlgefallen aber ift fein Unterscheiden feiner felbft oder ein Uebergeben bes Befens in ein Andersfenn, fondern ber einfache Ausdruck bes ewigen Willens, ber ichaffen und wieder gernichten fann, mas ihm beliebt, wie Chriffus fagt: "Bei Gott ift fein Ding unmöglich." Aber ein Unterschied ift zwi= ichen bem Willen und bem Gefet, bas er giebt. Gefet nur fallt in die Creaturlichkeit, ber ewige Bille bes Schopfers hingegen hat fein Gefet, als das er fich felbft giebt und geben mag.

# ý. 188.

hegel hat den Werth bes freien Princips nicht erkannt. Die Freiheit ift kein Begriff und keine Gleichung, vielmehr ift sie nur dadurch Freiheit, daß sie sich über alle Begriffe und Gleichungen erhebt.

Benn Begel fagt: "Die Ibee (Gott) ent= foliene fich frei, fich aus fich in bas Unders= fenn zu entlaffen," fo befchmutt er bas Gottliche mit bem Creaturlichen, mit bem Regativen, mit bem Gefet ber Nothwendigkeit, und gernichtet baburch bas Befen bes Gottlichen. Die Rudfehr ber Idee gur ab= foluten Freiheit und Wahrheit ift gang aus der menfchli= den Selbitbeftimmung genommen, indem der Menich fich nicht anders frei machen fann, als daß er fich allmah= lig von ben Schranken ber Endlichkeit befreit. In Gott ift die abfolute Freiheit ewig und unabanderlich. Nothwendige, alles Regative, alle Schranken ber End= lichfeit fallen in die Creaturlichfeit. Allerdings bat Gott bas freie Princip als einen Funken aus feinem Befen bem Menfchen mitgetheilt, aber ju feinem andern 3med. als daß ber Menich burch ben guten Gebrauch Diefes Drincive. b. b. burch ben freien Gehorfam gegen bie Bebote Gottes, fich felbit frei machen, und badurch als Burger feines Reichs ihm als Urbild nachstreben moge, wie Chriftus fagt: "Berbet vollfommen, wie euer Bater im Simmel."

# J. 189.

Diejenigen Philosophen, welche in Gott die absolute Indifferenz von Freiheit und Nothwendigkeit annehmen, und das "Gute Bollen und Thun" als Sache seiner Natur betrachten, bedenken nicht, daß die Idee des Guten erst von ihm erschaffen, geordnet und dem menschlichen Geiste als Gesetz übertragen ist. Da er nun als vollkommener Gesetzgeber seinem einmal ausge= sprochenen Willen auch getreu bleiben wird, so wird er

das Gute auch immerfort wollen. Aber Gefen ift es nicht fur Gott, fondern fur den Menschen, welcher burch Befolgung bes Guten mit bem gottlichen Billen in Ue= bereinstimmung fommt. In Gott muffen alle Eigenschaf= ten, ins Beilige erhoben, gedacht werden, und barum fann es fenn, daß felbft das Gute bem Beiligen aufge= opfert werden muß. Wenn es im alten Teftament heißt: Der herr fprach zu Josua: "Morgen will ich die ver= sammelten Ronige erschlagen geben vor den Rindern Ifraels; Ihre Roffe follft bu lahmen und ihre Bagen mit Keuer verbrennen," - fo fcheint ein folcher Befehl jur Ausrottung ganger Bolfoftamme weber mit bem Recht noch mit ber Moral übereinzustimmen. bem Gefichtspunct ber Beiligfeit verhalt'es fich andere. Die Abgotterei mußte vertilgt werden, damit die Ifraeliten nicht burch fie angesteckt murben, und bief erforberte Die vollige Ausrottung jener Bolksftamme, wie es auch mirklich heißt : "Und die Ifraeliten fchlugen fie, bis baß Niemand unter ihnen überblieb."

Dem heiligen muß Recht und Sitte nachstehen, und wenn Gott eine allgemeine heilsanstalt grunden will, so muß sie mehr aus der Idee der heiligkeit als aus den Ideen bes Rechts und des Guten beurtheilt werden.

### S. 190.

Segel unterscheibet nicht zwischen Befen und Willen Gottes, und diese Nichtunterscheidung verwickelt seine Philosophie in logische Processe oder vielmehr Ercesse, die jedem Laien auffallen muffen. Statt daß wir annehmen, Gott habe blog durch seinen Willen und durch den Befehl: "Es werde," die ganze Schoeß

urd .

Ue:

)af=

·um

ge:

ñt:

er:

ern zen .

ebl

m

1Ŝ

ĝ.

وزا

te

ф

iŝ

b

pfung fich geftalten laffen, ftellt Segel ihn als eine Idee in feinem Speculationefreife auf, fo bag ber Schopfer vom Gefchopf fich muß modelliren laffen, und zwar daß der Philosoph das Evoluzions = Gefet feines Gelbstbewußtseyns auf ihn übertragt. Buerft ift biefe Idee Un fich, - ber implicite, verhallte Gott, - bas noch dunfle, aber feiner Erifteng nach unendliche Gelbfts gefühl des Ichs. Dann bewegt er fich in dem Anderesfenn durch Ratur, Leben, Geift und Geschichte; bief ift Die Idce Fur fich, - ber explicite, in ber Erscheinung offenbare Gott, - bas nun in Gelbftbewußtfenn, Gelbfterkenntnig und Selbstgesetzgebung entwickelte 3ch. Sind biefe Richtungen alle vollendet, fo fehrt die Idee Fur fich sum Un fich jurud, und wird Un und gur fich; fie voll= endet fich zur Totalitat als fich felbft miffende Bahrheit, ober, bas feiner Exifteng nach unendliche Gelbstgefuhl bes Iche wird nun auch als explicites Unendliches in allen feinen Richtungen gewußt. Dieß ift bann ber fonfrete, lebendige Gott. Das heißt: Degel ichickt feinen Gott auf die Manderschaft, damit er zuerft als Lehrling bei ber Matur fein Brod verdiene, bann als Gefelle bie Welthandthierung erlerne, julent aber bei ben großen Beroen und Philosophen in die Schule gebe, um Meifter und herr ber Belt zu werden.

Dieses System ber Thorheit nimmt ganz daher seinen Ursprung, daß hegel meint, Gott entausser sein Wesfen in dem Andersseyn, und habe daher eine Rucksehr zu sich selbst nothig, da doch alle Dinge nur beliebige Werke seines Willens sind.

### J. 191.

Die gange Rarakteriftik ber Begel'ichen Religions: Philosophie lagt fich in folgende kurze Sage bringen:

Sie ift nichts anders als eine Logif, Die fich an chriftlichen Bahrheiten verflaren Segel hat einen Gott ohne Beilig= will. feit, - einen Chriftum ohne freie Liebe, einen h. Beift ohne Erleuchtung und Erhal= tung des Borts, - ein Evangelium ohne Glauben, - einen Abfall ohne Gunde, ein Bofes ohne Gelbftverschuldung, - eine Berfbhnung ohne Gundenvergebung, - ei= nen Tod ohne Opfer, - eine Gemeinde ohne Gottesbienft, - eine Freiheit ohne Impu: tation, - eine Gerechtigfeit ohne Gericht, eine Gnabe ohne Erlofung, - eine Dogma= tit ohne Offenbarung, - ein Diffeits ohne ein Jenfeits, - eine Unfterblichfeit perfonliche Fortdauer, - eine chriftliche Religion ohne Chriftenthum, und überhaupt eine Religion ohne Religion.

### J. 192.

Man fragt nun billig, wozu eine solche Philosophie noch nugen solle? Einen directen Rugen weiß ich nicht, aber den indirecten, daß sie uns als Granzstock dient mit der Inschrift: "hier geht der Weg nicht weiter." Wir werden daher wohl daran thun, von ihr wieder umzukehren, und es zu machen, wie der kluge Mann im Evangelium, der sein haus auf einen Felsen bauete.

Dieser Felsen ist das Evangelium, das seit 1800 Jahren allen Sturmen Trot bietet. Das hegel'sche System aber ist das haus auf dem Sande. "Da nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer, und weheten die Winde, und stießen an das haus; da fiel es, und that einen großen Fall."

Das Uebermaaß des Begriffs tobtet Gefühl und Gesmuth, stellt den Glauben in hintergrund und verstopft überhaupt alle reiche Quellen des sittlichen und religibsen Lebens so sehr, daß sie ganz versiegen. Dagegen wird der Stolz des Wiffens genährt, so daß der Mensch mit seinen paar Vernunftformeln glaubt, nicht bloß an der Gottheit vorbeizustreisen, sondern sie vollig zu umfangen und herabzuziehen in das enge Gehäuse eines gehirnten Philosophen, so daß wir von einem solchen Gott sagen konnen, was Addison vom Traume sagt: "Er sen der Mondschein des Gehirns."

Wurde Hegel nur die Abkunft der Idee von Gott sich klar gemacht haben, so wurde er diese Idee nie der Macht der Existenz Gottes gleichgesetzt, sondern sie nur als Leitstern benützt haben, der uns aus dem Selbstbes wußtseyn hinaus zum Heiligen führen soll. Er wurde gefunden haben, daß die christliche Religion gerade so, wie sie im Evangelium ist, auch die einzig ächte und wahre Philosophie enthält, wozu ich mir erlaube, einige Grundlinien zu zeichnen.

### J. 193.

Im Gebiete der Offenbarung find bie drei hochsten Lichtpuncte: Bater, Sohn und Geift, und es bleibt uns nichts übrig, als mit festem Glauben an ihnen zu

Ein

Erf

geg

ani Di

tei

tv

b

£

6

i

I

hången. Denn alle menschliche Wahrheit mit allen ihren Systemen ist tobt, wenn nicht der Geist der Wahrheit und der Erleuchtung sie durchdringt. Alle menschliche Schönheit mit allen ihren Idealen ist todt, wenn sie nicht zur Fülle des Lebens und der Liebe, zum Worte, zum Sohne sich erhebt. Alle menschliche Tugend mit ihrem ganzen helbenruhme ist todt, wenn sie nicht in Demuth und Gehorsam unter die Macht = und Wahl = Vollsommen= heit des Vaters sich beugt.

### S. 194.

Und fo laffen fich die Gage über Dreieinigkeit in fols gende Reihe ftellen:

Mus der Bahlvollfommenheit Gottes entspringt bas Bohlgefallen. Das hochfte Bohlgefallen verfnupft fich mit dem vollkommenften Berf. Das vollfommenfte Werk ift nicht die Belt, nicht der Mensch, nicht die Geifter= Ordnung, nicht das Reich der Engel, fondern das, mas Gott gleich ift, wie ber Cohn bem Bater. Im Sohn ift die unendliche Gulle von Leben und Liebe. Das Leben aber harret nicht in fich felbft, es geht aus fich beraus, zeugt andere Befen und ergießt in fie bie eigene Rulle. Die Liebe ift fich auch nicht genugend und felbstfattigend, fie fucht in andern zu leben und will nichts als Gegen= Dem Berirrten und Berlornen geht fie nach und hat feine Ruhe, bis fie es wieder findet und gurud= Sie fieht nicht mehr auf fich, fondern giebt fich gur Rettung fur Undere bin, wie Chriftus fagt: ", Die= mand hat großere Liebe, als ber fein Leben fur feine Freunde lagt."

en

it

be

bt

111

m

t6

110

aŝ

id

erf

ers

aŝ

iít

en

ß, le.

b,

11:

ud

t:

ф

Ju der Liebe des Sohns sind zwei Eigenschaften, Gine gegen den Bater gerichtet, als Gehorsam in der Erfüllung des hochsten Gebots der Liebe, die Andere gegen die Welt gerichtet als Verschnung zwischen ihr und Gott, und darin liegt die Verherrlichung Gottes. Durch den Gehorsam des Sohns, der sich ganz dem Bazter hingiebt, und durch die im Sohne vermittelte Andeztung Gottes von aller Creatur wird Gott verherrlicht. Die herrlichseit Gottes ware ein leeres Wort, wenn nicht der Sohn und die Welt waren.

Im Geiste Gottes ist die Wahrheit und Kraft. Bas Leben und Liebe erschaffen, dahin ergießt sich der Geist, leitet, ordnet, erhalt und erweckt es. Dem Evangelium ist er innwohnend und erfallt diese, die im Glauben, Gezbet, Buse und Sakrament sich ihm nahen. Durch ihn ist die Gemeinschaft sowohl mit Christo, als aller Glaubigen unter einander, errichtet; und Alle verstehen sich durch ihn im Wort der Wahrheit und Liebe. Christus sagt: "Der Geist wird es von dem Meinigen nehmen und euch verkündigen." Er wohnt nicht in den Unreisnen, und die Welt kann ihn nicht empfangen, aber in den Reinen, obgleich Schwachen, ist er machtig.

### §. 195.

Die einzig wahre Philosophie ift zugleich die chriftlische, und besteht in der Verknupfung des Standpuncts der Offenbarung mit dem Standpunct des Selbstbewußtsfenns. Vernunft und Glaube muffen sich vereinigen, aber nicht so, daß der Glaube Wiffen wird, wodurch eben das Sohere ins Niedere verkehrt wurde, sondern so, daß die Idee Gottes, vom Glauben empfangen, das Selbsts

ri

ſi

n

(!

11

ð

í

ç

bewußtsenn befruchtet und ben Bug nach bem Beiligen in ihm hervorruft. Das Beilige barf nicht herabgezogen werben in Begriffe, Gefühle und Gigenschaften, wo es vermenschlicht wird; vielmehr muffen diese fich reinigen und lautern, damit fie bes Beiligen murbig werden. Diefe Bermittlung gefchieht jest durch den Glauben, aber einft wird es burch bas Schauen gefchehen. Wir thun uns viel barauf ju gut, wenn wir burch eine Denge Begriffe, Urtheile, Schluffe, Definitionen, Sufteme gu einer Wiffenschaft gelangen und freuen uns ber erkannten Mahrheit, aber alles dieß ift fur bas Schauen bes Beiftes ein einziger burchleuchtender Blid, ber nicht nur bas. Licht ber Wahrheit, sondern auch bie Grrthumer, Die es verdunkeln, nicht nur die Sonne, fondern auch ihre Fleden, im Mugenblid burchichaut. Micht ber Begriff benft, die Idee weiß und die Bahrheit erfennt fich felbit; bieß alles thut ber Beift bes Menfchen. Aber weber ber . Begriff, noch die Idee, noch die Bahrheit ift etwas an und fur fich, fie find nur Mittel, um bem Beiligen au bienen.

# S. 196.

Diefe Philosophie enthalt drei Aufgaben:

Die erste und hochste Aufgabe gehört vorzugsweise bem Standpunct der Offenbarung. Das ewige Bohlgesfallen des Baters, die unendliche Fulle von Leben und Liebe des Sohnes, und die Kraft und Wahrheit des h. Geistes sind die vollwichtigsten Urwahrheiten, welche die Philosophie von dem Evangelium empfängt, und in deren hochster Trias sie ihren unwandelbaren Grund sindet.

Den philosophischen Berth ber Dreieinigkeit hat Begel richtig erkannt, aber er hat fie bloß im logischen Umriß ober vielmehr Schattenriß, und nicht im Leben, b. h. in ber Berklarung bes Beiligen, abgezeichnet.

An die erste Aufgabe schließt sich die zweite an. Sie liegt auf dem Uebergang der Offenbarung zum Selbstbes wußtsenn. Sie entwickelt die Gerechtigkeit und Inade Gottes in Beziehung zum freien, aber sundigen Menschen, und zeigt, daß ohne die Liebe eines leiblich erscheinenden Messas feine Bermittlung zwischen Gott und den Mensschen möglich war.

An die zweite schließt sich die britte an. Sie erst gehort vorzugsweise dem Standpunct des Selbstbewußtssens. Sie entwickelt die Ideen des Wahren, Schonen und Guten fur das menschliche Dasenn und die Ordnungen, in welche der Mensch gestellt ift, sowohl in subjectiver als objectiver hinsicht.

So ist Alles, was der Mensch hat und vermag, ein dreifach gebrochenes und fortgepflanztes Licht. Dhne die Erleuchtung des Geistes Gottes ist es finster in uns bis zur untersten Tiefe. Dhne die Liebe des Sohnes ist keine Freiheit und Erlbsung der Menschen. Dhne das Wohlsgefallen des Vaters ist kein himmlisches Erbe, das nur durch Christum, sofern wir an ihn glauben, uns zu Theil wird.

Gedruckt bei E. E. Eifert in Lübingen.



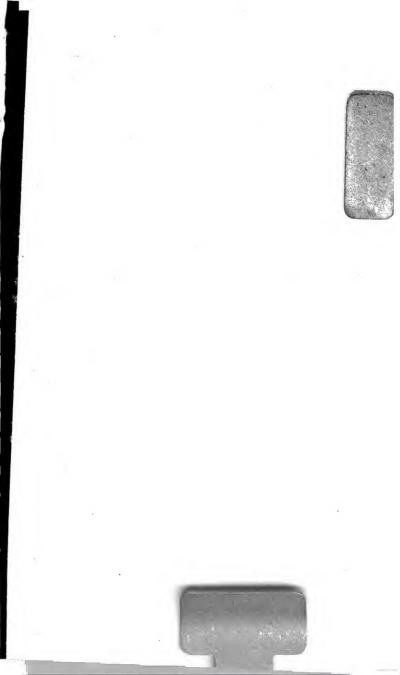

